### Leopold Schefer's

# ausgewählte Werke.

Sechster Theil.

Der Bauchrebner. - Die Erbfunde. - Der Geelenmartt.



Berlin.

Berlag von Beit und Comp.

1845.

## Leannell Schefer's

# and grown with which experies,

July months

4 14 1 37 x

# Der Panchredner.

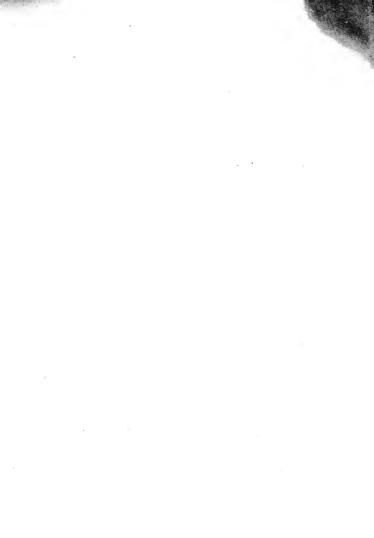

#### Der Reichstreie.

Ich faß auf dem Molo von Trieft, und fah es Abend werden. Der abgeschlossene Simmel kam mir vor wie eine große Taucher= alocke, fammt allem in eine unbekannte Tiefe berabgelaffen, und in ber ich mit faß. Aber wie mir eng um bas Berg war, wie es in meinem Magen rief: Brot! und in meinem Gehirn rief: Luft! Licht! fo hatt' ich bald die Sand nach dem neben mir hangenden Schiffs-Seil ausgestreckt, wie nach ber Klingelichnur, um bem Wächter über mir bas Beichen zu geben, bag er mich fammt ber Glocke hinaufzöge in Luft und Licht. Der Bauch lachte. Ich lachelte die Welt an, die bunt schimmerte wie eine Seifenblase. Die zarte Linie, welche blauen Simmel und blaues Meer am Sori= zonte scheidet, war verflossen in Duft, die goldene Abendgluth glänzte droben und drunten, das Gewölk hing nahe vor mir wie ein Vorhang, ben man in ben Bwischenacten niederläßt; bie Schiffe, die braufen auf der Sohe bes noch unangezundeten Leucht= thurms bor Nacht noch ben Safen zu erreichen ftrebten, famen mir nur, wie hinter ben Wolfen baher aus bem Glang und bem Feuer, ober gar aus ber Sonne bie fie ausgesett hatte, wie fleine sich wiegende Wasservögel ober Meerspinnen vor. Denn die schone zitternde große Mutter-Sonne, die wie ein ziehender Schwan zur Nachtruhe eingefallen war in den Meerteich, lag so nahe, so nah anschaubar, ja wie erreichbar vor den Augen, daß ein Kind neben mir seinen Vater bat, ein Boot zu nehmen und das Viertelstündschen zur Sonne hinaus zu fahren. Der unpoetische Vater schlug es auf den Mund.

..Armes Kind!" fprach mein Bauch. Schweig, bu Plagegeift, fagt' ich felbft mit meiner Ropfftimme - fcweig! Willft bu mich wieder berfpotten, daß bu felbft bem feines Baters wegen von mir beneibeten Rinde bas Wort in ben Mund leg= teft, ihm Schläge zuzogit, und bift boch mein einziger Freund, mein Du'in ber Welt. Ich felber bin bas arme Rinb! "Go mein' ich es auch - fprach ber Bauch - benn bie Sonne bort bat weder Bater noch Mutter, und Du besgleichen nicht, aber fie geht lächelnd zu Bett, und Du nicht; und boch hat fie nicht, wo fie ibr Engelsköpfchen obne Engelsleib binlegt, wie Du nicht! --Du haft auch nicht, wo bu bich hinlegft, lieber Bauch, fprach ich felbft; fei nur rubig, wir werben bei Signora Sala gut zu Abend effen, und bu follft beine Flasche Rifosco haben. - Der Bauch lachte recht innerlich. Unthier! fprach ich, ftand auf, und ging mit ibm rebend auf bem Molo svapieren, wie weiland Münch= baufens Mutter, noch ebe er geboren war.

Ift das benn nun gar so ein großes Leib: nicht Bater und Mutter zu kennen, Du elender Batron! begann mein Damon wieber; ich bächte, es wäre nobler, sich für einen Erdgebornen, für
ein Sonnenkind, ja nur für ein Mondkalb ausgeben zu können!
Siehe nur die Blumen und Bäume, die Wellen und Wolken! die Herrlichen, Freien! Was für ein Geschrei nach Bater und Mutter erschölle, wären die Göttlichen alle Memmen wie Du, und riesfen pip, pip, pip! in ihren Nestern. Was ist benn nun Vater und Mutter? und wer ist es eigentlich? Wilst Du nicht lieber ein Unmittelbarer, ein Reichsfreier sein! Könntest Du jest noch ber Mutter auf dem Schoose spielen? Ertrügst Du noch die Lehren bes Vaters? Bedarst Du noch Stützen und Pfähle wie ein erst gesetzer Baum? Bist Du nicht selbststämmig! Und dann ber Jammer, wenn wir die Mittelbaren verlieren!

Der tiefe Schmerz eröffnet uns die Augen, wie eine innere Sonne und hebt uns in einen höhern Horizont, wenn der niedere, menschliche mit tödtlichen Nebeln bedeckt ist; erwiederte ich; bann ist es gut ein Ummittelbarer zu werden! Bist du es denn aber, du mein Hausmännchen, meine Bauch = Unke! O der Mensch ist so erbärmlich nicht, daß er an Bater und Mutter hängt, und wünscht die Kräfte verkörpert und menschlich gekannt zu haben, von denen er stammt. Wozu haben wir Arme und Brust, als an die Brust zu drücken, und wozu Thränen, als sie zu weinen?

So weine benn! rath' ich Dir, spottete mein Dämon. Wenn Du so fläglich benkst, und anders leben willst, als Du kannst, möcht' ich lieber ausssliegen aus meinem Neste, ware ich nicht an Dich gebannt. —

Ein Mensch vergißt bas Menschliche nicht; wer es nie besaß und genoß, ber sehnt sich ewig barnach. Du bift ein Kobold, Jonas! schalt ich.

Und Du bift boch mein Baterchen, Wallfifch! antwortete Jonas.

Auf ber Spige bes Molo ftant ich ftill. hinter mir hatte ich Fugtritte gehört von zwei Mannern, wovon, bem Schritte nach, ber Eine lahm war, und ein fuges "dimmil" von einem

Mädchen ober Weibe. Sie stellten sich mir links zur Seite, und bas Weib streckte einen weißen reizenden Arm nach den Schiffen beutend aus, und auf ihrem Finger blitzte ein großer Rosendiamant, so daß ich von der rosigen Kingerspitze anfangend, an dem Arme zurück sah, und danu mit dem Auge wie ein Goldkäfer, an dem ganzen Weibe langsam und gleichgültig hinunter lief, von dem schwarzen Haar dis auf den Kuß; dann schlich mein Blick am Boden von ihr weg und glitt wie eine Libelle auf den Welsten hinaus.

Ich glaube, sprach mein Geist leife, ber Abendthau ift der Niederschlag der Thränen, die das Auge der Sonne weint, daß so viel Schönes unter ihr täglich vergeht. Auch über sie wird bald die Sonne weinen! Kann man es Menschen verdenken? Siehe sie wenigstens an! das freut ein schönes Weib. — Ich wandte mich so, daß sie wahrnehmen konnte, daß meine Lippen sich nicht bewegten. So gestellt, sah ich sie mit unverwandten Augen an. Mit so süßer Stimme, als nur irgend ein Bauch jemals in seiner Gewalt gehabt, sprach ich nun so, daß die Worte ihr wie aus der Erde tönen mußten: "Du bist ein Engel!"

Bielleicht glaubte sie nur die Stimme ihres eigenen Selbstbewußtseins zu vernehmen, und ihr Mund lächelte ein wenig. Einige Umstehende aber betrachteten sie nun bewundernd und berlegen. Da nahm sie eine eble Stellung an. Das Bewußtsein: ich bin schön, hat keine Grenzen und die Seele verschwebt in himmlischen Gefühlen. — Rein! — fuhr der Bauch fort — ich sage dir, du bist ein Engel, ich der Stein worauf du stehst. Ich glühe ganz! so glühte nicht der Stein, worauf die schönste Benus stand!

Sie trat einen Schritt zurud, schlug die Augen nieber, und

ihr Erröthen mar in bem Rofenlichte ber untergebenden Sonne noch bezaubernder. Die Männer fahen fich um, fie sahen auf mich, und so fuhr ich gesichert fort: Aber mas ift es nun mehr: schön sein? Lieben, beseligen was und liebt, das ift die Sache!

— Das ist der Bauchredner! sprach Einer der Männer. Komm' Athalia, sprach der Andere; und als sie dennoch füßbefangen stehen blieb, und mich betrachtete, setzte er mit leisem Borwurf hinzu: liebes Weib! — Dabet sah er mich nicht eben bos an, doch verdrüßlich, und etwas befangen.

Sie gingen. In der Bedienten Entfernung von zehn Schritten folgte ich, ohne alle arge Gedanken; denn um acht Uhr des Abends ging meine Akademie an, deren es nun überall in der Welt giedt, nur in Athen nicht, und worin jetzt fatt des Platon, eben oft nur ein hungriger Bauch spricht. Auch dacht ich nichts we-niger, als durch mein Nachfolgen, hier an der Schnelle von Italien etwas Unschiestliches zu begehen, wo der Nann eines schönen Weibes ganz andere Dinge stillschweigend erdulden muß, wo sich die jungen Herrn vor den Kirchthüren in Neihe und Glied stellen, und die Frauen und Wähchen unter lauten, einzelnen Belobungsworten und Bliefen gleichsam unter das Joch schiefen.

So üppig nun biefes Weibes Wuchs war, baß ihres Ganges schwebende Bewegung widerwillen meinen Buls scheinbar zu gleichen Schlägen mit ihren Schritten zwang, so unbemerkt sie das Köpfchen einmal umwandte, so wenig achtete ich eigentlich mehr auf sie, sondern blickte auf die Götter Griechenlands, die oben vom Palast Carciotti hinaus in das Meer schauen, nach ihrem verlorenen Königreich.

Defto mehr verbroß mich in meiner ganzen Stimmung bie Unrebe bes anbern Gerrn, ber zuruchblieb und ohne Ginleitung

zu mir fprach: Junger Mann, fie ift eine Subin! Ich warne fie!
— babei hob er ben Beigefinger auf.

Mittler Mann! antwortete ich ihm, bas gleich zu feben, bazu gehort nicht gange Menschenkentniß, nur Najenkenntniß.

Freilich! fuhr er seufzend fort; benn wie unaussprechlich schön auch eine ächte Salomotochter sei, so trägt sie doch das Zeischen an der Nasenspige, wo der alte Bater im Garten einst Eva mit dem Vinger angerührt und ihr gesagt: laß deinen Borwitz, liebes Näschen! Aber mein Sohn, Du bist auch ein Jude, Deine Naseverräth dich, und das schwarze, lockige Haar, und das morgenländische Auge. Nicht Bennoni?

"Schlag' ihn nicht!" — sprach es ganz eigen in mir; so baß ich nur fortfuhr: Und Du bist ein Evelmann ober Graf, baß Du gleich den Juden Du nennst, wie Deinen armen Bauer!
— Bei dem Worte Bauer, sah ich auf einmal so viele zerrissene Leinwandkittel, wie eine Bettler-Garderobe vor meinen Augen hängen, sah stumme Schaaren zur Frohne ziehen, sah den gedeckten Sonntagstisch, worauf nichts lag als schwarzes Brot und Kartosesen, und eine magere Kaße wollte dem kranken Kinde die Butter weghäkeln, daß ich ergrimmt mit der Hand ausholte. — "Schlag' ihn nicht!" siehte die Stimme wieder, mir unwillkürlich und laut.

Was jahren Sie mit der Sand durch die Luft, Gerr 31= Ionda? fragte er.

— Ich versichere Ihnen, ich wollte die Kate vom Tisch wersen, die Sie wahrscheinlich nicht gesehen, erwiederte ich. — Schlagen? Mich schlagen? wiederholte er entrüstet. Ja, aber uns schlagen! und nicht boren! denn Sie haben es getroffen — ich bin ein Evelmann, ein Graf, herr Bauchredner, oder herr Psophia crepitans!

Aber Sie haben fehl geschoffen, sprach ich, benn ich bin teisner vom Stamm Juda, sondern vom paradieß-alten Geschlecht bes Trompetervogels, wie Sie mich fehr unwahr auf lateinisch zu nennen belieben, — Wann ift es gefällig?

Morgen, wenn die Sonne aufgeht; sagte er wohl nur, weil sie eben unterging; wir fahren irgend wohin an die Küfte.

Bu Befehl! erwiederte ich, wenn Sie kommen wollen; benn ich reise morgen ab, und ich weiß Ihren Namen nicht. Also wie Sie wollen. — —

Das foll man keinem Ungar nachsagen, nicht nachbenken, bersetze er, ich heiße Speries.

Ich verneigte mich höflich vor ihm, aus wahrer Verehrung ber immer tapfern freigesinnten Ungarn, die allein den Türken widerstanden, als sie noch die Türken waren; ich griff in die Tasche, und bot ihm drei Freibillets zu meiner Akademie.

- Das überraschte ihn bis zum Lächeln.

Drei? bemerkte er; Sie sollen fie feben! — So verließ er mich und ging bem Baare nach, bas ihn erwartete.

#### Der Rofendiamant.

Meine Akademie war aus, Jonas hatte seine Flasche Nisosco bekommen, und ich ging in meinem Zimmer in der Locanda grande auf und ab, und kosete babei mit meiner Bapageh=Sie oder in einem Wort, mit meiner Mamageh, Canide, die ich statt des Behikels anderer herrn Bauchredner, als etwa einer kleinen verliedten Nonne oder eines wohlausgestopften Prälaten erwählt hatte. Ich streichelte ihre golbfarbene Brust, und sie schmiegte ihre himmelblauen, mit Golbfedern vermischten Flügel an meine

Wange. Das that sie halbschlasend, dann hing sie ihr Köpfchen, als sei sie sir morgen besorgt um mich. Das that mir leid. Denn, vielleicht Jemand ausgenommen, wußte ich Niemand auf der Welt, der mich lieb hatte; ich hatte natürlich also auch Niemans den lieb, und so liebte ich mich selber nicht und war also ganz und gar nicht:

"Un homme qui s'aimait, sans avoir des rivaux!" und das machte mir den morgenden Gang in Rücksicht auf mich ganz gleichgültig, aber nicht auf den mittlen Mann; denn eben wem die Welt gleichgültig ist, der will auch nichts Böses darin thun, noch gar mit einem Worde ansangen. Ihm sohnt das ja gar nicht der Wühe!

Indeß war Gerr, mein Bedienter, ein getaufter Jude hereingetreten, hatte die Casse auf den Tisch gestellt, und überreichte mir den kleinen Schlüssel. Ich steckte ihn ein. Nein, nein, herr Ilonda, sprach er, solche Austern muffen gleich gestochen werden!

Ift eine Perle barin, Herr? fragte ich.

Nach gar etwas Rarer's, versicherte er. In einer Casse er= wartet man höchstens Louisb'or, und wenn ich nun auch nur bergleichen abgeliefert hatte, so — aber ich bin ehrlich!

Rühmit du bich wieder Ben David? -

Seut zu Tage, versetzte er, mochte Jeder immer selbst fagen, wie trefflich er ift, und boch glaubt man es kaum.

Ich öffnete nun, und fand unter dem Gelde in einem Papiere zwischen zwei blanken Theresten-Thalern — den Rosendiamantring. Indem ich ihn an den Lichtern spielen ließ, accompagnitte der alte Gerr gleichsam mit dem Fagott: Der starke Mann neben uns in Nr. 3. hat auch schöne Präsente bekommen, aber so hat sich doch Keine angegriffen! Nur Mussei, wie sich bie Caftraten ftatt detto, was ja Schöpfe heißt, nennen laffen, pflegen fonft so beschenkt zu werben.

Das verlohnt fich ber Mühe nicht, schlug ich seine alberne Rebe nieder. Aber was will sie denn die Athalia — benn so borte ich fie nennen. In dem Billet nun ftand:

"Damit Sie mich gewiß wieder erkennen, wähle ich unter "vielen diese Inlage. Machen Sie es gnädig mit Ihrem Geg="ner! Er ist es nur aus demselben Irrthume, der Sie mir so "interessant machte, und mir vergeben Sie ihn wohl? Auch wäh="len Sie nicht Degen — er ist Fechtmeister — sonst betrübten "Sie vielleicht

Ihre

ergebenfte A. a. a.

P. S.

"Noch eine Freundin bittet, mas ich Sie bitte!"

Die verborgene Freundin ist also die Hauptperson, denn sie steht im Bostscript. So put' er die Bistolen, Herr! die Bau=männer, besahl ich meinem Diener. Er erstaunte und trat einen Schritt zurück. Um seine Poiosynkrasse nicht zu erregen, langte ich selbst das Kästchen hervor, und zog die Schüsse aus den Läussen, mährend dem er sich ein Geschäft vor der Thur erdachte; dann kam er herein, und that was ihm geheißen war, nachdem er erst sich entschlossen in ein Rohr zu blasen, ob Luft zum Jündsloche heraus komme; dabei machte er ein ganz resignirtes Gesicht und hatte die Augen zugedrückt. Wenn Sie so etwas morgen thun können, so glaub' ich wirklich nicht, daß Sie einer von den Unsern sind, sagte er beim Absegen, und blies in das andere Rohr, um meiner Antwort mit einem Geschäft auszupariren. Was für ein Muth in die Menschen gefahren ist heut zu Tage. Sonst

mußte Kopf, Bruft, Bauch, Lende und Schienbein geharnischt sein, gegen einen blogen Sieb mit einem Dinge eine Spanne lang; jest gehen die armen Menschen den Kanonen saft in blossem Sembe entgegen! Ist das nicht eigentlich rasend? Selbst der große Juda hätte sich lassen einen Schanzkorb oder Schutzstaften vortragen, und jeder Trägerwieder einen, und so fort! Sela.

Die Armee hatte ich sehen mogen, war doch schon ber ewigen Schlepperei mit eurem heiligen Kasten genug! versetze ich. Muth ift Muth, alter und neuer; bas Leben aber wird immer weniger werth, man spart nur die Kugeln.

Aber wer ift benn ber herr Narr, ber Sie heraus forbert, ober Ihnen heraus winft aus bem Leben? fragte herr.

Das ift mir gleich; und ich bin ihm fehr verbunden, daß er ohne nach meinem Stammbaum zu fragen, mir die Ehre anthut; antwortete ich. —

Ehre? Ehre? wiederholte Herr. Ehre anthun, heißt Gelb schenken. Ehre ist Gelb! sie bedeutet nur etwas, und wer das meiste Geld hat, der bedeutet am meisten. Darum fangen die Unstrigen an viel zu bedeuten in der Welt; 100,000 Thaler geben Sit und Stimme nur — in der Kammer, aber Millionen im Kabinetchen! Geld will friegen oder bauen, aber Geld kann es auch nur. Verzeihen Sie also, wenn ich fragte, wer er ist, so meinte ich: bat er etwas?

Er nannte fich einen Grafen, verfette ich. -

Alfo ein Graf! Hab' ich mir boch von Kindesbeinen an den Ropf zerbrochen, was ein Graf, ein Baron oder ein Edelmann ift. Hab' ich doch die Menschen betrachtet von allen Seiten, in der Wiege, in der Klemme, und im Sarge. — Ich habe nichts ersinnen können! und ich glaube die ganze Welt und die

Herren wissen es selber nicht. Wenn ich reich wäre, wollte ich eine Preisfrage aus ber Beantwortung machen, und sicher mein Gelb in ber Tasche behalten. — In ber Welt ist man, was man heißt, erwähnte ich. — Man kann einen Menschen heißen kurz oder lang, hoch oder niedrig, er bleibt boch auch ein Mensch, wenn er will; meinte Gerr. — Die Freiheit läßt sich Niemand nehmen, schaltete ich ein; von Gnaden bis Hoheit. — Breite sollte man sie nennen! Wer viel Land hat, sollte ein breiter Gerr heißen, nicht ein hoher, sprach Gerr, benn den Himmel kann niemand besitzen, noch vergeben. — Uhnen hat Ieder so viele wie Ieder der lebt; — und auch aufgeschriebene Väter können falsch sein — kann ich sagen aus eigener Erfahrung. Und daß nur ein allgemein so geheißener Graf käme, und forderte mir das Leben ab, ich glaube ich schösse ihn über den Fausen! —

Ueberlege er bas wohl, Herr! belächelte ich meinen für mich in Eifer gerathenen Alten. Ich felbst bin in bem Falle mich wehren zu muffen, und will ausführen, was er so besperat war zu wollen; und er soll Secundant sein, mein alter Herr! —

Snäbigster Herr Illonda — entgegnete Herr. — Sie ernäh= ren meine Frau und die Kinder, Sie haben sich meiner angenommen auf offener Landstraße, in Ihre Kutsche haben Sie mich ge= nommen, halb todt, bestäubt und beladen wie ich war; aber lie= ber will ich boch wieder zu meinem Lottchen gehen, mich alle Tage von ihr einen Juden heißen, und von den Kindern schelten lassen, daß sie mir ähnlich sehen, ja noch einmal will ich lieder davon lausen — als ein Secundant sein!

Lieber herr, tröftete ich ihn, ich behalte keine gefangene Fliege einen Augenblick in der hand um ihr die kurze Lebenszeit nicht zu verbittern, wie follte ich einen alten Mann ängstigen — als

Argt mit feinen ichonen Kenntniffen foll er mir fecundiren, ober bem Grafen.

Ich stedte ben Ring jetzt an ben kleinen Finger, und babei fragte ich ben Alten, ob er nicht wisse, wer die Athalia sei?

Eine von unsern reichen Jungfrauen aus Mailand, antworstete er auflebend, die allen Armen hilft, die sie kennt. Unser Reichste ist, wie gesagt, unser Gerr, unsere Reichen sind unsere Fürsten, darum thun wir Gold zu Gold, damit Beschüger werden. Ihr Baruch hat Hunderttausend mit ihr empfangen, die doch so schon ist, daß man so viel für sie geben könnte!

Wenn man ein Liebhaber ift, verfette ich.

Uber bas ift mahr, fuhr herr fort, unsere Madche und Weiber in den üppigen italienischen Boden verpflanzt, genährt mit feinen Früchten und Weinen, machsen unter bem fruchtbaren himmel, daß in der Welt nichts Schoneres ift!

Sat fie Euch auch gegeben, daß Ihr fie jo lobt, alter Gerr? -

Wenn Sie ein reicher Mohr waren, bemerkt' er, hatten auch Sie von dem schonen weißen Beibe, die einen weißen Mann hat, nichts bekommen, Gerr Monda, besonders aber dann nicht, wenn Sie ihr nicht, wie fie schreibt, interessant waren, weil Sie einem der Unsern ah — —

Ich will das nicht hören, sonst schlag' ich mich auch noch mit Euch! erwiedert' ich ihm halb ernsthaft; dagegen scheint es mir, daß die Warnung des Grafen aus Eifersucht kam; nicht wie er sagte: aus Wohlmeinen, oder gerade daher, denn man kann es auch wohlmeinen mit sich, und diese Art ist jetzt die allgemeinste.

Sie werden bald flug werden; beschloß Gerr, und legte sich bekummert zu Bett.

#### herr herr.

Als ich am andern Worgen, eben gegen Sonnenaufgang, aus meiner Thur auf den Saal trat, schloß auch der Graf seine Thur ab. Er wohnte also neben mir. —

Saben Sie schon gefrühstuckt? fragte er mich ftatt eines Morgengrußes.

Bielmal schon! nur heut' nicht; erwiederte Jonas für mich.

— Nun so fahren wir erst auf das Gärtchen, sagte der Graf.

Leere Eingeweide sind gut im Kriege, besonders vor der Schlacht; das muß mir jeder wohlmeinende Armeeintendant bestätigen, sei er auch noch so reich; bemerkte Herr, welcher das Kästchen unter dem Arme hielt. Darauf sahen sich beide Männer lange an, ganz wunderlich, daß ich weder aus dem Grasen noch aus meinem alten herrn klug werden konnte, wie sie selber nicht, denn ihre Mienen lösten sich, wie Wolkengesichter, wieder in nichts auf, und ich fragte den Grasen: Bistolen sind Ihnen doch recht? Das ist unser Secundant, wenn er Ihnen gefällig ist — ein Wundarzt — eines andern bedürsen wir nicht, dächt' ich.

Ich auch; versett' er, und so stiegen wir zwanzig Schritt vom Sause, im Safen in ein kleines Boot und fuhren quer über bie Rhebe nach bem Gartchen am neuen Lazareth.

Im Boote, meinem Feinde gegenübersigend, hatte ich Wuße, mit manchmal über ihn gleitenden Blicen flüchtig sein Bild aufzusaffen, und es dann im Innern bei mir bequem zu betrachten. Er war ein Bierziger, doch der Gram hatte ihm den Nacken gebeugt; in seinen Augenwinkeln hatte die Zeit brei Furchen gepflügt, die man Spornen nennt, seine hagern Wangen schienen heut mehr vom Eiser geröthet, als noch vom verlöschenden Feuer

ber Mannofraft, feine verzogene Unterlippe bezeugte ben Ueberbruf bes Lebens, und die Neigung feines Ropfes verrieth, baf er verlornes Glud gleichsam in ber Erbe suche. Denn wer hofft. trägt wie bie Jugend ben Ropf aufrecht und blidt in bie Sobe und Ferne, gleichsam bas erwartete Glud zu erspähen. Er blidte jest auch in ben Simmel, aber gang anders als bie Jugend; Bormurf, Bewußtsein ber Täuschung, Bitterfeit, und jene ernftere Schwefter ber Soffnung, Die Erwartung: alles Leid burch ein millfommenes Ende vielleicht geloft zu feben - bas alles mar wechselnd in bem Blicke zu lefen. Dann lächelte er, nickte mit bem Ropfe, und fentte ihn wieber auf die Bruft. Sein ichon lange getragener but mar neu eingefaßt, aber bas Schnällchen golben! auch feine Bafche fein und weiß. Sein grauer Rod mar von feinem Tuch, aber feit fünf Jahren aus ber Mobe, er war hin und wieder schon mehr gelb und braun als noch grau; die Aufschläge ber Aermel waren sonft länger gewesen, aber fie maren vorgeruckt worden, weil ber ichabhaft gewordene Saum berfelben mabricheinlich es nothig gemacht; boch mar ber Graf ohne Berlegenheit, also schon lange in seiner Lage, und das Ganze war ein Bilb eines vornehmen, aber arm gewordenen Mannes. Mein tiefes Mitleid zu verbergen mußte ich scherzen. Rafch, rafch! rief ich ben beiben Ruberern zu, indem ich schon die Angft meines alten Berr feitwarts bemerkt batte, ber mit geschloffenen Mugen, gottergeben ba faß. -

Der Graf lächelte; die Ruderer fuhren pfeilschnell, und ich schaukelte noch ben Kahn. Der Graf griff meinem Gerr unter ben Arm, geleitete ihn auf seine Bank, hielt ihn, und so saßen sie beibe einen wunderlichen Anblick gewährend.

Nur gelaffen, mein Berr, fprach ich, es ift balb überftanben.

Sie nennen Ihren Diener Gerr? fragte ber Graf, bas Schweigen brechend.

Er hat sich selbst in der letzten Taufe diesen Familien-Namen beilegen lassen, erwiederte ich, um etwas Heiteres auf die Bahn zu bringen; denn ich habe das immer für eine Schwäcke und Thorheit der Menschen gehalten, in trüben Stunden dem Trübsinn nachzugeben, nur das Traurige aufzusuchen anstatt das Erheiternde. So hab' ich viel frohe Augenblicke gefunden, denn an Beranlassung, mein Mittel anzuwenden, sehlte mir es selten. Ein Glas Wein äußert bessere Wirkung auf den Betrübten, als auf den Schwärmenden, und man könnte sagen, die Lust ist für die Traurigen, und das Leid für den Lustigen erfunden, um beide in dem rechten menschlichen Gleise zu halten. — So suhrich denn fort:

— Er hat sich wahrscheinlich "Serr" nennen lassen, weil ihn dann Jeder Gerr Herr rusen muß, und diese Anrusung gestel ihm gewiß noch aus den Psalmen her.

Aber bei feiner letten Taufe fagten Sie; bat ber Graf um Erklärung.

Ich habe ihn vielleicht vor mehreren bewahrt, erwiederte ich. Ich reisete an eines sehr warmen Tages in meinem Wagen Extrapost, und ohngefähr eine Stunde von der letten Station, wo tiefer Sand war, und ein heißer Athem in der Kieferhaibe glühte, sah ich einen ziemlich bejahrten Mann mit einem Bündel schwer beladen, keuchend laufen und der Post nachrusen, die er, als blineder Passagier, verpaßt, und nicht mehr erreichen konnte. Ich hatte ihn in der Stadt schon gesehen, jest siel er vor meinem Wagen auf die Kniee, und sprach: gnädigster Gerr Bauchredner! hat doch der Kämmerer der Königin Candoces den Apostel zu sich in den Wagen genommen, nehmen Sie mich in ihre Kalesche!

<sup>2.</sup> Chefer Bef. Ausg. VI.

— Das geschah. Und als er verschnauft und sein Bündel wohls verwahrt hatte, mir gegenüber saß und den Rücken des Postillions als Siglehne gebrauchte, frug ich ihn: was er sei, wie er heiße, und wovon er lebe?

Ich lebe von Taufen; erwiederte er. — Alfo ein Geiftlicher, bemerkte ich. —

Ach, ich könnte Rabbi fein, seufzte er, und ich weiß mehr als mancher Gerr Geistliche, aber ber bin ich nicht: ich lebe von getauft werden. — —

"Und doch ift er zu fett, als wenn er von blogem Waffer lebte," fprach ich in ber Bauchsprache, beren Schall ich wie von bem Bostillion herkommen ließ.

— Mein Freund, hub der Beleidigte an, sit' Er ruhig auf seinem Bocke! Aber er wandte sich wieder gegen mich, der ich ihm vorhielt: er lebe bom Pathengelde; und sprach — so will ich es benn lieber selbst aufrichtig sagen; ich lebe vom Aberglauben der Christen; man muß aus allen Schwächen der Menschen Kutzen ziehen; durch der Menschen Leibenschaften regiert Gott die Welt! Aber die Herrn Christen halten selbst so wenig auf sich selbst, daß sie keinen Thaler mehr Pathengeld geben, wenn sich Zehn von uns wollen ein Christ heißen lassen.

"Ja" — fprach ich wieder mit der Stimme des Postillions — "ein Getaufter bleibt ein Getaufter." —

— Mein Freund, ich barf Ihn barüber prae judicii be= langen! weiß Er bas? versette Herr, unter einigen Ellenbogen= ftogen gegen den Postillion, der darauf zur Beitsche griff.

Wie heißen Sie benn, guter Freund? unterbrach ich ben Eifernben wieber felbst.

Wie Sie wollen: Ehrlich, Gottbank, Thugut, Leberecht,

Chriftlieb, Gottlieb, Freubenreich, und was weiß ich alles! jest heiß' ich blog Gerr.

"Dhne Diener!" fprach es aus bem Postillion wie bor.

Wie die meisten Gerrn jett in der Welt, versetzte Herr, der gemerkt hatte, wer eigentlich gesprochen. — Der Stich ging weiß= lich auf mich, denn ich hatte auch keinen Diener, und die Auf-richtigkeit dieses Herrn gesiel mir, ob sie gleich für heute nur von einem Trunk über den Durst erregt schien, und wahrscheinlich der Dank dafür sein sollte, daß ich ihn aus dem Staube erlöst. Ich wollte ihn aushören, ob er bei mir Diener, Cassirer, Bertrauter, Reisegefährte, kurz alles das werden wolle, was ein Diener gewöhnlich bei einem Herrn wird, der zehn braucht und kaum Einen bezahlen kann, und frug also weiter. —

- Bie können Sie bas Alles aber in Gerr's Gegenwart ergablen? fragte ber Graf. -

D das ist ein spottschlechter Mann — nahm Gerr gelassen nun selbst das Wort — ber roth werden muß, wenn man ihm seinen eignen Lebenslauf erzählt! Wenn Sie die elende Lage eines Broselhten kennten, von der geräucherten Wurst an, die meine Mutter im Coffer gerochen, bis zur Entwurzelung eines frischen Baumes aus seiner Erde, den man nun Kopf unten mit den Alesten pflanzt, daß die Wurzeln dann als die Krone sollen Blätzter, Blüthen und Früchte treiben, wenn Sie meinen Kramladen gesehen, wo ich mir erst Kunden durch Verborgen meiner erdorgsten Waaren verschaffen sollte, so daß meine Elle bald länger war als der Kram, Sie würden billig denken von einem guten Narren, der von den Christen gedacht, sie sind Christen! sie sind ein Volf wie die Juden! hätt' ich bald gesagt. Darauf ward ich Leibhusar bei einer Gräsin in Ungarn; aber ihr Beichtvater litt mich des

Stammbaums wegen nicht langer, benn ich war bamale, mas ich jest fagen kann, hubsch wie Joseph, und ruftig wie Saul. Für alles Elend, was ich barauf Jahre lang ausgestanden, befam ich gegen bas Alter zulett meinen Lohn burch mein driftliches Lotteben, bas ich geheirathet, und felbft burch meine driftlichen Rinder, die mir borwarfen, daß sie mir abnlich faben! und berspottet wurden von ben andern Rindern in ber fleinen Stadt, in ber ich mich zur Rube gesetzt und von Reisen lebte, und noch lebe, wie Sie feben. Das alles erzählt' ich nämlich bamals in ber Raleiche Seren Illonda ausführlich und erbarmungswürdig. — Denn bie ben Berrn Paftoren oft vom Leibe gefchwatten Rode find zu Kleidern fur meine Rinder, und die Sauben ber aut= muthigen Frau Paftorinnen find für mein Lottchen, die gern Staat macht, und mich armen Mann bis auf's Blut barum plagt, und ber ich Alles vergebe, weil fie bie Saupttugend ber Weiber hat, nämlich treu ift, - weil fie fich schämt bor allen Chriften, baß fie mich geheirathet. So mache ich alle Jahre meine Reife, und besuche alle Paftoren, und lese ihnen die Tora ohne Präfigirung, und erzähle Anecdoten von Friedrich bem Ginzigen, und Mofes Mendelsfohn, neben bem ich als Anabe, bei meines Vaters Bruder in Berlin gewohnt, und ihm alle Morgen einen guten Morgen geboten. Wenn ich nur bie Meinen bor Mangel geschütt wüßte, fo konnte ich ihnen keinen größeren Gefallen thun, als wenn ich nicht mehr nach Saufe fame; und ich will auch barin meine Frau nicht als einzig und ohne Gleichen in ber Chriften= beit aufstellen. Wenn Sie einen Diener brauchen, Berr Illonba, fagte ich nämlich bamals in ber Ralesche, fo schicke ich meinen ge= fammten Barbe = Lumpen = Back - benn Roben find nicht brin.

nach Saufe, trinke Gins frei und unbezankt, wo ich es bekommen kann, reife mit Ihnen burch alle Welt und führe die Caffe. —

Und ich muß jest fagen, nahm ich felbst das Wort, mein Herr hat sie ehrlich geführt und so sind wir manches Land durchzogen, und unsere vieljährigen komischen Abentheuer sollen Sie schicksal bazu. Uebrigens hat mein Herr keine Stiefeln bei mir zu puten, denn ich trage Schuhe, und er trägt meine, seinetwillen nur halbabgetragenen Kleiber, so daß mir mein alter Herr nach und nach ganz ähnlich geworden ift, und aussieht wie mein Herbst oder Nachsommer. Und kein besserer Diener in der ganzen Welt, selbst ein Sclabe ist nicht besser, als mein getaufter Herr, der deux mains ist, wie Sie sehen, nur nicht zu Wasser. — Doch da ist ja das Gärtchen!

#### Die Verschleierte.

Wir stiegen hinauf und fanden schon frühe Herren und Damen unter den zugewölbten Laubgängen, an den einsachen Tischen. Der Graf forschte mit den Augen unter den leicht und besto anziehender geputzten Damen umber, und sand Athalien; ihr Wann saß neben ihr, und am andern Ende derselben Tasel saß ein verschleiertes Weib und spielte auf der Harse. Athalie lud uns ein, und es war schon für uns servirt. Es siel kein Wort von unserer Sache, und doch mußte der Graf ihr gestern davon gesagt haben. Davon zeugte mein Rosendiamant, den ich am Vinger trug, und ihn erst bemerkte, wie ich nach der Tasse langte. Auch Athalie sah ihn, ward ernst, und die zarte Röthe trat einen Augenblick von ihren Wangen, und unter ihrem Hut beuteten ihre seitwärts

blickenden Augen nach ihrem Manne; fie legte bann leis, wie nachdenkend, den Finger an den Mund. Das alles schien mir verständlich. Aber sie leate die Sand auf den Tisch, und ich aewahrte, fast betreten, ben Rosenbiamant an ihrem Finger, und fie lächelte, aber nicht mich, sondern ihren Mann an, ber gleich= falls einen Blid nach meinem Ringe gethan, und jest nach ib= rem - und ich ober er, ober wir beibe waren getäuscht. Ich zog ben Sandichuh an, um ihn zu verbergen, aber ber Graf nahm bas für ein Zeichen zum Aufbruch, und eilte. Indeg bing Athalie mit ihren Augen glübend an meinen und mein Berg regte fich und gitterte wie ber Magnet unter bem Gewitter, und ich mußte fie anbliden, als war' ich ein Bilb. Da nichts Schoneres zu feben fein konnte, als fie, so wollte ich mich noch recht fatt an ihr schauen, um, auf einen schlimmen Kall, die Erde in autem Un= benken zu behalten. Denn man hatte bas Weib wirklich als eine Brobe, welch' ein icones Geschöpf die Erde herborzubringen ber= moge, nach dem Mond ober ber Sonne in jener leichten Rifte. bie man Sara nennt, verschicken konnen! aber es mare Jammer= schabe um fie gewesen, wenn die bortigen Ontologen nicht mehr mit ihr anzufangen gewußt batten, als fie in ihrer Menage= rie in einen goldenen Räfig zu fverren, wie die unfrigen einen schönen Ara. Sier unten war fie mehr, ja Alles, in was bie mutterliche Erbe fich bermanbeln mochte. Aber bie weiten Bebanken, unter welchen ich geftern biefe arme Erdbewohnerin qu= erst hatte manbeln feben, waren meiner Meinung bon ihr auf immer schädlich. Darum bezauberte mich ihr Lächeln nicht, und entzündeten ihre Augen nicht Flammen ber Liebe in mir. Saupt= fächlich aber barum, weil fie zufällig mir alfo gegenüber faß. baß Die Diana, Die feusche Gottin, auf Carciotti's Balaft aus ber

Ferne klein wie eine Penate erscheinend, grade über ihrem Haupt schwebte, und die Lockung, das Spiel der Liebe unter ihr gradezu vernichtete und mir anstößig machte. Ja, wie jene Götter und Göttinnen dort aus ihrem Himmel, aus ihrem Vaterlande verstrieben, da standen als eitle Zierde, so saß die schöne Salomostochter Athalia vor mir, ohne Tempel, ohne Vaterland, um so mitleidswürdiger je schöner, ja götterhafter sie war! Sie aber ahnete nichts von meinen Gefühlen — und wie sehr überall der Ort und die Umgebung in Acht zu nehmen sei! Ein einziger Engel oder Teusel, ad libitum, der sichtbar in der Welt umsher schwebte, und vor dem Niemand sicher wäre, wie vor dem Blit, könnte viel Böses verhüten. Soll wohl nicht sein, da keiner schwebt!

Am wenigsten aber ließen die bewegenden Klänge der Harfe, welche die Verschleierte spielte, und ihr Gesang unerlaubte Gestühle in mir wie Krhstalle anschießen und sich befestigen. Die Stimme that mir so wohl, sie schien mir so bekannt, aber ich sann umsonst in mir, wo ich sie einst gehört, und alles Schöne kommt uns ja so heimathlich vor, so vertraut, so eingeweiht in unser Leben und alle unsere Gedanken, daß ich mich ihren weichen Meslovien hingab, und einige Minuten selbst vergessen, gern auf der Welt war. Zuletzt sang sie:

So lebst du fort, geliebte Brust, Berstoßen von der Welt, Ohn' aller Menschen Glück und Lust, Was Einem nur gefällt; Mit stiller himmlischer Geduld Erträgst du Bittres ohne Schuld. und fragte Jemand wohlgemeint: "Was hast Du hier gemacht? —" Die Tage hab' ich öb' durchweint, Die Nächte bang durchwacht; Still, wie ein abgeschiedner Geist, Die Lieben ungesehn umfreist.

Nicht jene Sonne, die da brennt, Nicht dieser Erde Bracht, O nicht des Himmels Firmament Nicht heil'ger Liebe Macht, Nicht mich, noch Menschen klag' ich an, Was mich gestürzt, war — nur ihr Wahn!

Dies ihr Lieb paßte sich übel zu bem frischen heitern Morgen, aber ber Graf rief bennoch: bravo! und ich — ich weinte innerlich.

Jest schieden wir; und der feuchte Blick Athalia's, die aufsgestanden war und mir duster nachfah, zwang mich, ihr zu verzeihen und sie im mildern Lichte zu sehn. Denn was muß, was kann ein Weib von sich denken, die solche Blicke wegwerfen kann zu Tausenden, wie die Sonne Tage; die solche füße Worte hat, wogegen die Nachtigall Unsinnplaudert, und Worte nicht-allein! Kurz, ich zürnte auf mich, wie man auf sich selber nur zürnen kann — verzweifelt wenig!

#### Der Kakometer.

Wir fuhren nach ber Gegend von Duino, bis uns ein ro= mantisches Ufer reizte, wo sich die Velfen hart am Meer über ein= ander aufthurmten. Gerr Graf, sprach ich, Ihnen scheint es so wenig wie mir an bieser großen Table d'hote zu gefallen, woran wir beibe ein wenig knapp, ja vernachlässigt sigen und ben Wirth nicht erwinken können — also sicher getroffen, ober ganz gesehlt, ift bas Beste.

Wie meinen Sie bas? fragte er.

Biele Narren haben sich schon horizontal geschossen, fuhr ich fort, versuchen wir's vertical, grade auf die Scheitel von Oben! Der arme Sünder steht unten mit entblößtem Kopfe. Der Tod verdient doch einigen Respect! Die Sohe bestimmen sie nach dem Grade ihrer Bosheit.

Das Wort geht mit barein! berfette er.

Wenn bem fo ift, begann Berr, bann mare es aut, wenn alle bie Menichen Duelle auf ihren Tobestag feftgefest batten; fie murben fich bann Alles bergeben bis babin, und jede Bosbeit - ginge barein! - Statt aller Gegner tritt zu Jebem ber Tob ein, regte fich Jonas; und ber Ausgang biefes Zweikampfs allein ift gewiß, und bennoch feine Vergebung! - Mein Vorschlag aber ward angenommen. Wir fliegen aus, und als jeber bon uns aus herr's Raftden ein Biftol gelangt und gepruft, als ich mich bereit machte, auf ben Felfen zu fteigen, fab und herr überrafcht an, und ber alte Mann mard feuerroth. Wie mir jest wieber zu Muthe ift, iprach er, ba aus blogem Scherz Ernft werben foll, fo ift mir nur einmal gewesen, als ich meinen Gelbbeutel verloren. Ich fuchte ihn, in feiner Tafche - ba war er nicht! in ber andern — ba auch nicht! in ber Wefte rechts und linke, in ben Rodtaschen, im Futter, ich beklopfte mich von oben bis unten, er war nirgenbs. Er scherzt! sprach ich, und fing bas Manover noch einmal an — und abermals; aber er mar fort und blieb fort! Da ward ich roth, ba ward mir beiß, bag mir

ber Angstschweiß ausbrach. Das heißt verloren! stand ich ba. Ich bekam auf einmal eine ganz andere Unsicht von der treulosen Welt, von Geld und Geldbeuteln! Aber sie sind doch Menschen, boch Christenmenschen! Machen Sie wieder Scherz aus Ernst!

Kam der Geldbeutel wieder, fragt' ich, und ging gelaffenen Schrittes meinen Weg.

Da fiel er mir zu Füßen, hielt mich an bem Kleibe und weinte.

Guter alter Herr, erwiederte ich ihm gerührt, Du siehst: bas um uns ist die Welt! und was sie ist, weiß ich und Du nicht; aber die Menschen haben sie von Noah her zum Narrenhause gemacht, bloß weil sie sich selbst für Narren halten, und andere dazu machen. Meinungen herrschen in jedem Zeitalter, und geben ihm einen Schein der Verrücktheit bei dem folgenden. Beten wir noch das goldene Kalb an? Wir lassen das Kalb weg, ober das Gold, nach Belieben —

Saben wir Gelb, fo effen wir Schnepfen -

Saben wir feine, fo laffen wir bie Schnepfen weg -

Erbarmen Sie fich! wendete fich Gerr an den Grafen; ber bleibt ein Sasenfuß fo lang er lebt!

Er beweifet grabe bas Gegentheil, fagte ihm ber Graf; aber lieber alter Vater, kann benn Niemand beleibigen? Soll sich Niemand beleibigt fühlen, durch nichts, burch gar nichts?

Das heißt: "durch alles mögliche Unrecht nicht, schob Jonas ein. — Der Graf suhr fort: Wie tief, wie oft unheilbar wir gestränkt werden, dafür giebt es noch keinen Thermos oder Kakomester. Und bestrafen die Menschen zwar Naub, Nasewegschneisdung, Verstümmelung, Brand und Todtschlag ("noch so ganz leidlich — daß der Himmel zufrieden sein kann" — schob Jonas

ein) — und bestrafen sie ein Wort, bas uns oft geistig in uns selbst und vor ver Welt todtschlägt nicht, und nicht leidlicher als Nasewegschneiden und Word auf offener Landstraße — ("so muffen wir uns in den Felsen und Wäldern erschießen!" sprach Jonas —).

- - Weniaftens zeigen, daß wir die Krankung empfunden, und nicht an uns bulben; benn bas ift jett bas jammerliche und gang erbarmliche Gebrechen ber Menschen, baffie ihr Unrecht bulben wie Schaafe. Denn nicht Unrecht thun, bas fann auch ein Bofer - (,, wenn er grade nicht Luft bazu hat," bemerkte Jo= nas.) - Alfo wer ein Menfch bleibt, auch als Burger ober felbit als Bauer ("ober fogar als Ebelmann und Graf," ichob Jonas ein), ein Mensch, ber oft nichts bat - als bie ganze Welt, und feine angeborene Ehre, und ber boch beweisen will, daß eben ein Menfch mehr von Ehre lebt, als von Luft - ("der muß," schob Jonas ein, "ein Soldat werben, benn biefer barf nicht geforbert werben, noch forbern, benn fein Leben, felbft fein Tob gehört bem Naterlande - ober ein Chrift werben, benn ber fann nicht beleidigen, oder vergiebt, oder muß ein Rasender bleiben, wie wir zwei!") - Beben Sie, Berr Illonda, ich ftebe schon! schloß ber Graf, legte ben Sut auf die Erbe, berichrankte die Arme und ftand gelaffen.

Herr wollte mich noch aufhalten, aber ich verscheuchte ihn mit vorgekehrter Mündung, stieg auf den Felsen und trat auf eine überhangende mit Movs bewachsene alte Nase besselben hinaus.

Herr, ber mich als guten Schügen kannte, hatte sich bennoch noch einmal so weit als nothig mar, entfernt von bem unter mir stehenden Grafen an ben Felsen gelehnt, und hielt obenbrein bas Kästchen am Griffe bes Deckels wie einen Schild por Bruft und Ropf, und fabe nur mit ben Augen barüber hervor, nach bem Ausgang begierig. 218 ich mir ben Mermel ber rechten Sand aufftreifelte, blitte mir ber Ring in die Augen und bat! - Immer autes Schickfal, verkannter Bufall, fprach ich, bei mir bebarf es feiner Erinnerung! Das Abkommen auf ben oben bon Saaren entblößten Scheitel bes Grafen war leicht, bie Sand nach unten hing ficher und rubig - aber bie Sonne fchien auf bas mond= beschienene Saupt, bag es glangte, und mit ben wenigen Saaren spielte ein freches, findisches Luftchen bom Deer. Das Saupt fam mir jo heilig bor, fo ruhrend, bag ich nur nach bem Gute zielte; aber auch biefen konnt' ich bem armen Manne nicht burch ein Loch verberben, und ich schoff baber links auf ben Felfen hinab. - Aber Berr fchrie erbarmlich auf und fiel; und als ich hinunter geeilt, tam mir icon ber Graf lächelnd entgegen und fagte: Die Rugel ift abgeprellt, und ihm mit Rumor in ben Kaften gefahren, und hat fich in bem Rutter gefangen. Laffen Sie ibn jest binter die Felfen treten.

Das wird er schon von selbst thun, erwiederte ich ihm, indem Er auf den Felsen stieg. Gerr lag noch wie todt da, und hatte die Hände auf dem Bauche gefaltet. Da gab ich ihm, wie einem Todten, die Grüße an Bater Abraham mit, an meinen Bater und an meine Mutter. — Wenn ich sie nur kenne! murmelte er vor sich hin, Gehorsam gegen mich gewohnt. Darüber mußte ich wirklich lachen, und so schlug er die Augen auf. Da zeigte ich ihm zum Troste die plattgedrückte Augel, daß er nicht getrossen sei, half ihm auf, und sührte und setzte ihn hinter ein Felseneck, in eine kleine Grotte, von einem Felsenftuck bedeckt. Wer mir giebt, der lehrt mich geben. Ich schneske ihm also für seinen Schreck den Rosendiamant=Ring vom Finger, ihn seinem Lottchen zu

schicken, ben er nahm, fogleich genau und scharf taxirte und fagte: wissen Sie auch, daß Sie mir Eintausend zwei Hundert und fünf und funfzig Gulben in Silber schenken?

Nein, aber ich munsche, daß er noch mehr werth fei! erwieberte ich.

Reinen Krenger! berfett' er, wie mir gum Troft.

Fall' ich, alter Bater, so nimm die kleine Baarschaft, die Mamagen, und meine sieben Sachen, für deine sieben Kinder! tröstet' ich ihn; aber der alte Mann legte sich mit dem Kopf in das Moos, und weinte von Herzen.

So weint boch Jemand um bich! fprach Jonas. Auch bas ift zu viel! antwortete ich bem Beift, als ich meinen Plat eingenommen, und bie Dufilantimute auf die Erbe gelegt. Und unter bem Schuffe ftebend, ruhig im Bergen, ba ich im Leben kein Kind beleidigt, keinen Dank verdient, und keinen schuldig mar, bacht' ich, was ich wollte und was mir ber Augenblick eingab. Und fo fuhr ber Geift wie ein Befeffener unter die Mute bor mir, und fpottete herauf: eine Welt, in ber es-Mpfilantimugen giebt, und geben muß, und eine Sonne, die fie bescheinen muß, ober aus weltge= bietenber Gleichaultiafeit fie fo lächelnd bescheint wie Chio, Die find ja fo koftbar nicht! Wenn die alte fcmarze Sere Erbe ihrer frühern schönsten Rinder lettes Blut so still eintrinkt wie Rälberblut, mas find bann zwanzig Pfund Bauchrebnerblut? - So fprach mir ber Beift aus ber Mute Muth ein! - Sie zielen lange! Berr Graf. rief ich hinauf, und fließ mit bem rechten Jug nach bem Beifte. In bemfelben Augenblick' aber fuhr mir die Rugel burch bas Fußblatt wie ein Stich. Der Strumpf war roth. Es ward mir finfter bor ben Augen, ich feste mich.

"Sind Sie zufrieden? frug mich der herabgeeilte Graf. Aber mein alter Herr, thätig und ängstlich und froh zugleich, versprach bas Blut, und verband mich leicht. Die Männer, welche in der Entfernung zu bleiben angewiesen gewesen, holte der Graf herbei, sie trugen mich in das Boot, und nach einer kleinen Stunde rubte ich in der Locanda grande auf meinem Bett.

#### Nachwirkung.

Mun wird ber ftolze Mensch bemjenigen Feind, ben er beleidigt hat, weil er sich bor ihm schämt; und wer sich aus Feinben nichts macht, ber gehe um himmelswillen feiner Beleibigung aus bem Wege. Aber ber gute Narr, Menfch genannt, wird auch bemienigen Freund, ber ihn beleidigt hat, und wer recht vielen Menichen gut fein will, ber laffe fich mit Freuden ichimpfen, ichla= gen, schießen u. f. w.; bas Mittel empfehl' ich als probat. Ja ich leite die Dankbarkeit aus ber Rrankung ber, die ein Menich bem andern anthut burch ein Geschenk ober eine Wohlthat, indem er ihm baburch vorwirft: bu bift ein hülfsbedürftiger armer Teufel. und ich ein reicher, und bas verbient nun freilich die Rache ber Liebe ganz gehöriger Maagen; und bemienigen ift man ichon qu= bor gut, bem man giebt; man ichenkt ihm nicht Gelb und Gut. fondern eine Versicherung seiner Liebe für immer. Wem wird ein Bettler nicht lieb, ber alle Sonnabende fommt, und alle Sonn= abende empfing? - Wir nun hatten uns beide beleidigt, mußten wir nicht Liebe gegen einander fühlen? - Er hatte mich fogar geschoffen - mußt' ich ihm nun nicht unmenschlich gut sein? und burch mein Lächeln, meine Freundlichkeit ihm fein Leib um mich. fein Unrecht an mir täglich und ftundlich bom Bergen nehmen?

Anch kam es, wunderlich genug! mir zu gut, daß ich in dem Zimmer lag, worin Winkelmann war ermordet worden, wie er einst bemerkte; und er mochte sich seine Schuld an mir dadurch schwerer vorstellen, ja für mein Leben sürchten! So sonderbar ist die Nachwirkung unheimlicher Orte auf den Wissenden und Gesühlsvollen. Er ward immer zutraulicher, freundlicher, ja mir Freund. Ich ward ein neuer Mensch dadurch, daß mur Einer wehe gethan, nicht wie sonst nur die ganze große Schaasheerde von Menschen, weil ich ihr gleichgültig war, oder weil sie lachte, wenn ich beltte wie ein Bologneser, oder deren Stadt und Hausnarr ich das durch war, daß ich Geschichten und Schwänke aus ihrem menschlichen Leben in der Bauchsprache zu Markte brachte — für Geld!

Die Krankheit zehrte meine Casse nach und nach auf; ber Ring war lange fort an Lottchen, und Gerr trug meine entbehr= lichen Sachen, die Uhr, die Bistolen, zuletzt sogar seine Uhr zum Berkauf! Wenn ich nur meine-Akademie hätte halten können! wenn ich selbst nur ein Akademiker gewesen wäre, um leben zu können, ohne etwas zu thun, noch zu reben!

Der Graf verließ mich gewöhnlich nur erft, um schlafen zu gehen; ich mußte ihm erlauben, auf meinem Zimmer zu effen, und so bestellte er die Speisen und bezahlte sie auch, benn ber Wirth mahnte mich nicht. Beweises genug! —

Dhne sich nun zu erklären, warum er mich vor der schönen Südin gewarnt, vertraute er mir doch so viel, daß ihr Mann früsher sein Banquier gewesen, und daß derselbe, da er mit seinen Aeltern auf den Gütern in Ungarn schon lange gespannt lebe, ihm auf sein einst vielleicht noch zu hoffendes Erbe von Zeit

zu Zeit kleine Vorschuffe mache; und wegen biefer großen Gefäl= ligkeit sei er bem ganzen Saufe fehr berbunben.

Ich glaubte, er habe seine Dankbarkeit gegen ben Banquier ganz auf ben interessantesten Bunkt für benfelben gewandt, und hielt es in Rücksicht auf mich in ber Wirkung für gleich, ob man bie Maus von ber Kage ober die Kage von ber Maus verjage.

Ich hatte mich aber geiret. Das schöne Weib kam nämlich alle Morgen, nach der Weise der Triestinerinnen, auf dem Plaze unter meinen Fenstern einzukausen. Um doch Etwas, auch noch so Geringes von der Welt zu sehen, lächelte ich am Fenster sitzend hinunter auf die Menschen, und so strahlte manchmal ein Blick aus Athalia's Augen zu mir herauf, wie Glanz von Gestirnen, die aus dem Meere aufgehen. Ja eines Morgens überraschte sie den Grafen mit einem Besuch "da er sich gar nicht sehen lassen," und fand ihn in meinem Zimmer. Da es Sonnabend war, erschien sie natürlich im Sonntagsput, in kostbarem armenischen Turban und Schmuck mehr als nöthig war, um Herrn in beständig bewunderndem Lächeln zu erhalten, indeß er, zu beweisen, daß er kein Dieb sei, die Hände auf dem Rücken oder in den Rocktaschen verbarg.

Als ber Graf fich einen Augenblick entfernte, wandte fie fich leicht und reizend an mich — etwas wartend, um fein mir abzusehen, was ich erwarte — aber bann nicht mit ihrem Danke, wie ich bachte, sondern mit ber Bitte, ben Grafen morgen mit einem kleinen Vest auf meinem Zimmer zu seinem acht und vierzigsten Geburtstage überraschen zu durfen.

Gerr nahm sich heraus, für mich zu versprechen, Ihr in 201= Iem, alfo auch barin zu Dienst zu fein.

Der Sonntag tam. Ihr Mann war in Wien, und fie brachte

,n ur eine Freundin" mit. Der Graf war nicht ungerührt, und aufgeregt wie er war, brängte es ihn, uns seine Geschicke zu erzählen; er faßte sich aber kurz, und forberte mich auf, aus meinem gewiß schon vielbewegten Leben einige Scenen auszuheben. Athalia wünschte zu wissen, wie und warum ich ein Ventriloque geworben.

Da ein leichtfertiges Weib nicht leichtfertig ift, wenn man es weiß, so hatt' ich um mich keine Sorge; aber ich wollte doch Athalien Einiges zu verstehen geben, wozu sich nichts besser schiefte, als die Erzählung meiner frühften Jahre. Denn keiner kann län= ger Frieden halten, als sein Nachbar will — oder die Nachbarin, und Athalia war jest meine.

Ich begann baber acht burgerlich alfo:

#### Wie ich ein Bauchredner worden.

Der Vorältern Thaten können wir und boch nicht zuschreis ben, ich bekümmere mich also, wie jener Deutsch = Franzose, sehr wenig um — mes Anes!

— Der Graf rückte noch einmal mit dem Stuhle, und fagte: so viel ich weiß, hat noch niemand wissen oder gestehen wollen, daß Biele auch nur die alten Pergamente von ihren Aeltern ersen. — Bon Aeltern kann ich nicht sprechen, nahm ich das Wort; denn ich überlasse Ihnen zu beurtheilen, ob ein alter Mann, der heut 99 Jahr alt ist, wenn er lebt, und eine junge Frau, die etwa erst 34 wäre, meine Aeltern sein können, da ich 25 Jahr alt bin. Wir wohnten in einem großen Dorfe in Ungarn, dessen Kirche — ich hätte bald gesagt: an der Sau lag, aber sie liegt ja noch daran. Denn von vergangenen Dingen, wozu wir auch die geschehenen und gehörten rechnen, spricht man einfältiger Weise

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VI.

immer in ber vergangenen Beit, ohne bas zu bedenken, was bleibt; und es bleibt fo ziemlich alles, nur wir nicht.

Der alte Bater Lajos war ber einzige evangelische Beiftliche in ber Begend, und ringe bon Romischen, wie bon Bolfen umgeben, die ihn umichnaubten und zu verschlingen brobten. Aber ber in allem übrigen höchft ehrwürdige Greis begriff burchaus nicht ben eblen Geift jenes Mottos bes Papftes Alexander bes Sechften: man fann fich bie Welt nicht bumm genug benfen; und alles Mog= liche, es fei auch noch fo übel imaginirt, muß man ohne alle Rückficht noch immerfort thun, Jahrhunderte lang, fo wird es höchstehrmurbig burch bas Alter, und man fann fich später barauf berufen, ale auf etwas Seiliges, ja Gefegmäßiges. Er bin= gegen mit feinem Gemuth, felig burch bie treufte Erfullung ein= facher Lehren, meinte: bie Menschheit konne bie einmal erkannte Wahrheit nie mehr verlieren, noch für gleichgültig halten; Wahrheit felbst zwinge Jebermann, auch bas zu thun, was fie gebiete. Sie fehen alfo, ber alte Mann war wieder ein Rind gewor= ben! Doch Ernft bei Seite - ein Menschenalter redlichen Rampfes verdient wohl einen Augenblick Erwähnung.

Seine erste Frau war gestorben; ein Alter verlangt seine Bequemlichkeit, er hatte schon mehrere Jahre eine Nichte im Sause gehabt, und um nicht ber Erste zu sein, ber vielleicht jener Römisschen unverheiratheten Geistlichkeit ein übles Beispiel gebe durch Saltung einer hübschen bethulichen Capaunenmästerin, hatte er das junge Mädchen, was man sagt, geheirathet. Nun hatte der alte Pater Lajos gewiß gedacht wie Biele: du kannst heirathen, ohne eine Frau zu haben, oder ohne einen Mann zu haben, wenn es eine Frau benkt; aber das muß doch nicht möglich sein; benn zulest und schon im Ansange fühlt sich gewiß Jeder so ge-

bunden und bedingt durch eine Geheirathete, wie durch die aus vollster Liebe genommene Frau, und er macht ganz dieselben Ansprüche an sie, und sie an ihn, daß es ein wahres Elend ist, für Einen gewiß, und badurch für Beide. Denn es ist bis dato noch nicht entschieden, wer übler thut und schlimmer daran ist, ob ein junger Mann, der einen betagten Cheschath hat, oder ein bejahreter Herr, der eine junge lose Frau hat. Der betagte Cheschath kommt mir vor wie eine alte Henne, die ein Entchen ausgebrütet, das nun immer in sein Element — in das Wasser geht, und drinenen umher schwimmt wonniglich, indessen Frau Mama Henne am Ufer aufe und abläuft und ruft und gluckt ängstiglich, daß es ja nicht ertrinke, und die zuletzt gar nit in den Teich fliegt. Die arme Henne! Einen alten Mann mit einer jungen Ehrendame kann ich aber mit niemand besser vergleichen als mit dem Predieger Lajos und seiner Hadriane. Nämlich: —

Der Herr ber Güter war ein aus Gallizien herüber gewechselter Starost von Niedzwiedz, oder Bär. Da man den Ersten seiner Söhne, seiner Leidenschaft wegen, den Tanzbär nannte, und ich weiß nicht, wie der Zweite und Dritte ihrer Qualitäten halber beigenannt wurden, so war es natürlich, daß der Alte der Brumm bär hieß und war, und der Informator der jungen noch ungeleckten Bären — seiner Enkel — mußte nun freilich der Bärrensührer sein! Unter diese junge hossnungsreiche Zucht gehörte nun ich, denn ich lernte Bioline bei dem Herrn Insormator Maros auf dem Schlosse, der mich alle Wochen regelmäßig in ein anderes Quartier des weitsäusigen Gebäudes beim Exerciren einsschloß, wahrscheinlich um nach und nach aus allen Theilen desesselben die Ratten und Mäuse zu vergeigen. Dafür lagen die Starosten von Bär täglich im Pfarrhause, regelmäßig aber unter der

Predigt, das heißt, während bem der alte Lajos, und wenn Teuer im Dorfe gewesen, nicht von der Kanzel durste. Einst aber ward bem armen Wanne doch unwohl, und die Kirchväter brachten ihn nach Hause. — Seit der Zeit mußte Hadriane allemal seine Predigt anhören und sollte er das Essen noch einmal so schlecht und so angebrannt zu Wittag essen, als wenn Hadriane gekocht. Dem guten Wanne schnieckte alles, denn er hatte den Geschmack verlozren, und ich nicht.

Dafür begleitete Sabrigne ibn redlich auf alle Sochzeit= und Rindtaufenschmause auf die Filiale, ja fie half ihm Kranke berich= ten, und Sterbenbe ausbeten, und mar, als geiftliche Frau, wirklich ber Thrann bes gangen Rirchspiels. Gie nahm bie Binseier ein, und verwarf die Klunkrigen; fie maaß bas Binsgetreibe, und flicte bas alte große Rirchenviertel, berfteht fich niemals inmen= big, fondern nur auswendig mit Papier, bag es am Raume nicht berlor, fonbern nach und nach burch Samftertaschen gewann. Sie maftete und ichlachtete Alles felbft, und machte bie Burft. Sie ging in Stiefeln, und trug in ber Sonnenhite im Felbe bei ber Erndte einen dreiedigen aber niedergeframpten Sut, damit fie nicht noch schwärzer werbe, als fie fchon war. Ja bei ben Masteraben, wo die Frauleins verkleidet als Officiere, und die Staroften als Frauleins die benachbarten Edelhofe besuchten, machte fie einft ben Trompeter und blies vom Bode, welches ihr aber Papa hart berwies; bas einzige Mal, bag ich ibn bochft anzüglich fand, benn er sagte: Mama! lag boch bas Trompeten ben Trompetern! Sie aber fagte: haben die Rinder Ifrael bor Jericho nicht auch trom= petet, daß bie Mauern eingefallen find? Untworte, Bava! -

"Ja, bas ift biblifch!" beschloß ber alte Mann ben einzigen Sausstreit, ben ich gehört.

Er war aber nicht fo simpel, wie er hieraus erscheint, fonbern er mar bloß gebulbig, vollfommen gebulbig. Denn einft angerte er bor ihr ftebenb: es ift bos fifchen in einem Baffer, worin mehr Schlangen als Rifche find. Wer ein Weib nehmen will, ber muß 6 Augen und 12 Ohren haben - (nämlich fich leihen) - vor allem aber bie Gnade Gottes und ein reines Berg. baf feine Schuld an ibm geracht werbe! benn bie Beiber glei= den ben Engeln, burch welche und Gott fegnen ober aus bem Paradiese treiben läßt. Auch bazu werden sie gebraucht. Usus est multiplex. Das ift biblifch. Ich aber, ber ich mir keiner Schuld bewußt bin, habe bich von Gott: Gebuld zu lernen, in ber Gebuld zu bleiben, welche bie Menschen gewöhnlich fo lange haben, als fie berfelben nicht bedürfen, und bann nicht! Sie ha= ben nur die Ungeduld, die auf die erfte Belegenheit martet, ber= vorzubrechen. Meinetwegen aber thue alles, alles was bu willft, nichts ausgenommen; mich foll fein Weib und ihr Beginnen aus meinem Frieden bringen, und bon bem guten Pfate gum Berrn. Der ift mir Freude und Erfat für Alles. Das fagte er aber fo muthig nur als fie ichlief - und ich nicht.

Daß seine Worte keine Gaseognaben waren, vernahm ich einst deutlich, als ich wiederum nicht schlief, aber schon in der Studenkammer neben den Kindern des Lajos im Bett lag. Denn Mama wenigstens hatte schon mehrere geboren, die sie wie den Augapfel im Auge bewahrte, und denen auf dem Kopfe nie die Vallmütze sehlte, und an den Füßen die kleinen Schellchen, um Ottern und Schlangen damit zu verscheuchen, wenn eine dergleischen ja dennoch wo in dem Grase verborgen sein sollte, ob es gleich in unserm ganzen Kirchspiele keine gab.

Gines Abends nun hatte fie Badfaß, Mulben mit feinem

Mehl, Rofinen, Gier, Tortenbleche und Spiege zu Stangenkuchen bereitgestellt, und begann ihr Wefen zu treiben. Papa aber, ber, feine lange turfische Pfeife rauchend, um fein Blut bor Schlafen= geben zu beruhigen, ichon lange im Bimmer auf= und abgegan= gen, und mehrere Male schweigend vor ihr ftehen geblieben war, faßte endlich Muth, fie wie ein Nachtgefpenft anzureben und fragte fanft: Mamachen; - ba fie nicht antwortete: Papa - fo ging er wieder auf und ab, bann ftand er und fragte noch fanf= ter: Mamachen! mas wirft Du benn machen - Mamachen fne= tete fort im Bacffaß. - Nun fagen kannft Du mir es boch! fuhr er fcmeichelnd fort. - Das haft Du ja lange gefeben! - Nin was wirst Du benn machen? - Gi, wenn Du es nun burch= aus wiffen mußft - Rindtaufen! Papa. - Dabei nahm er nur einen Augenblick bie Pfeife aus bem Munde, und fagte, bag taum eine Verwunderung in dem Tone feiner Stimme zu merken war: Rindtaufen? ei, ei, ei! - Dann befah er bie großen Rofinen, ag Eine bavon mit Erlaubniff, um ben Schmaus zu foften, und fprach gelaffen: nun, nun, nun! Rinbtaufen! fei nur nicht bofe! Mamachen. Gine Frage fteht ja frei. Und fo ging er wieder im Bimmer auf und ab, bis feine Bfeife aus mar, ohne feine Sa= briane zu fragen, wen fie wurde zu Gevattern bitten. -

Sie find also in einer guten Männer=Schule gewesen! benn solche Schulen feblen noch! unterbrach mich der Graf. Athalia aber getraute sich nicht, mich anzusehen. — Und das wollt' ich ja eben, ich Ebler! — Liebloser! und darum ebel!

Und doch bin ich baraus entlaufen, nahm ich wieber bas Wort; benn für einen Knaben von meinem Temperamente war bie Thrannei ber allervollkommensten Habriane nicht auszuhalten. Durchaus aber gar nicht, als ich mir ihren Haß durch meine

Naschhaftigfeit zugezogen. Sie fam nämlich unter vier Wochen noch nicht in die Wochen, und um bas Brot zu ersparen, mußte alles im Saufe bas altbaden geworbene Gingebadene effen ben Stangenkuchen ausgenommen. Ich fuchte mich nun in ber Obfifammer zu erholen, bie im Oberftod mar und immer offen ftand, weil Mama fich fur fo gefürchtet im Saufe hielt, baß es niemand magen burfe, felbft bom angefchnittenen Brote einen Schnitt zu ftehlen. Wie ich aber besto breifter eines Vormittags nach ber Rammer gebe, fitt bie Frau Paftorin auf einem Schemel, eine Serviette bor, fertig eingefeift, um fich heimlich bon bem Baber Theophilus barbieren zu laffen. Das hatt' ich noch nicht gesehen, und war ber Muhe werth. Dabei horte ich, mahrend fie por feinem Meffer bie Augen zugeschloffen bielt, baß fie ibn fragte, wie bas Rind heißen folle? Er fagte ihr alfo nach bem Alphabet mehrere Namen zur Auswahl. Adam, Bernhard, Celfus, Dietrich, Emanuel und bergleichen. Alfo Sie meinen ein Sohn! fragte fie ihn. Dazu ftrich er lächelnd aufs neue bas Meffer auf bem Riemen, und während bem that fie bie Augen auf, und erblickte mich. Wem ich nun fagte, baß fie nicht vom Stuhle aufgesprungen ware, und mir feine Ohrfeigen gegeben hatte, der wurde mich boch für einen Lugner halten. Rach bie= fen alfo nahm fie mich fest und fragte mich noch: gottlofer Bube. seit wenn ftedft bu ichon in ber Obstfammer? Schon bor Abam - antwortete ich unüberlegt. Un ben Abam follft bu gebenken! rief fie höchst aufgebracht; wer einen Bart hat, muß fich barbieren laffen! — Befonders eine fo hubiche junge Frau! fette Theophilus hinzu; doch bas braucht bas ganze Dorf nicht zu wiffen! mein Göhnchen, liebkofete er mich. — An ben Abam foll er gebenken! beruhigte fie ibn. - Und Sie hören, ich benke noch

heute daran. Denn alles, was ich geworben bin, nämlich ein Bauchrebner, das verdank' ich dem Adam. Sie können nun densken, daß meine Qual im Hause groß war, besonders da ich es dem guten Papa entdeckt hatte, daß die Mama sich rasiren lasse. Er aber antwortete nur: Schweig, Adoni! das thun ja viele Weiber; und das ist ja ein christlicher Gebrauch, — freilich disblisch nicht; und dieß Gespräch hatte ihr der Papa wiedergesagt, als er ihr ein seines englisches Rasirkästchen heimlich hingesest, worüber sie Rechenschaft von ihm gesordert hatte!

Meine Geige ward sogleich dem Theophilus geschenft, und von nun an mußte ich den ganzen Tag in die Schule, theils zu dem Herrn Insormator, theils zu dem Marquis Duchateau, einem alten ausgewanderten Franzosen; zu Sause aber mußte ich Gemüse lesen, Strümpfe stricken lernen, und stricken, Abends aber bis punkt zehn Uhr Federn schleißen, den Abendsegen lesen, das Lied ganz allein singen, wobei mir Mania nur einhalf, wenn ich salsch sang; am Kindtausen ward ich unter dem Vorwand eines Bergehens in den Taubenschlag gesperrt; dann mußte ich das Kind wiegen und warten, und Schnuller oder Zulpe machen. Kurz ich war Simson in der Mühle durch Delila.

Damals konnte ich noch nicht die weibliche Thrannei entschuldigen, beren Hauptwerf nicht Unterbrückung ift, sondern Sucht nach eigenem Wohlleben; nur die Furcht, es zu verlieren durch Unvernünftige und Unverschämte, bewirft, daß sie abstosend wird, und in elenden Beschäftigungen und Laften den Geift senden, um freies Spiel zu haben; daher ift sie, wie alles Schlechte, ohne wahre Kraft und langen Nachhalt, und nur aufzudecken, nicht zu fürchten.

Run fonnte fie mich gwar außerlich unterbrucken, meiner

Sand meinem Rug, meiner Bunge gebieten; aber ber Grimm folug nach innen! benn ich war fcon flüger und freier geme= fen, als ich jest auf einmal fein follte, ihrer Gunben und Schwach= beit willen; und fo begann eine Gabrung in mir, wie in einem berfpundeten Saffe Champagner voll Geift; und eine Breffung, wie in bem Rolben einer Windbüchfe; nur einige Schlage burfte fie noch pumpen, und ich fprang ihr um die Ohren. Aber diefe höchfte Spannung bermieb fie weislich. Ich war nur erft ein Rnabe, bennoch weint' ich nicht Wehmuthsthränen, fonbern Thränen ber verhaltenen Buth; ich fühlte einen Schmerz in ber Reble, und schluckte meinen Jammer hinunter. Ginft als ich mich niebergelegt hatte, und auch im Bett nicht feufzen durfte, um ben Papa nicht zu ftoren, horte ich auf einmal eine Stimme unter meiner Bettbede,ftohnen: "ach Gott, ach Gott!" 3ch borte erfdroden, bann bedte ich mich bis über ben Ropf zu, und ba borte ich wieder "bu armes Rind!" Bor Angft folief ich bie gange Nacht nicht. Ich fürchtete mich am anbern Abend gu-Bett zu geben! Und wirklich fprach ber Geift ba wieber zu mir: "Laufe babon!" 3ch fprang aus bem Bett, bie Nachtlampe brannte, ich fabe Niemand als einen Schatten an ber Band - alles fcblief. Und wie ich auf ben fcmargen Schatten fab, hörte ich wieber: "bie Frau ift ber Satan!" Das Wort Satan, ber fcmarze Schatten, brachten mich auf ben Gebanten, ein bofer Beift ftebe vor mir; boch furchtlos wie ich fonft war, ftredte ich bie Sand aus, ihn anzurühren — er ftredte bie Sand aus, und boch ging ich ihm zu Leibe, bis ich mit ber Fauft an die Wand fließ. — Die folgende Racht war ich fehr aufmerkfam und ward, aber mit Ent= fegen inne, bag ber Beift in meiner Bruft, ober in meinem Leibe fei; und ich magte kaum bie Sand barauf zu legen. Ich bin ein

Besessener!riefich laut. Das hatte Mama gehört, boch nicht recht, und frug mich wieder: was bist du? Ich schwieg, und bennoch sprach es vernehmbar: "ein Besessener!" — Gott sei bei und! rief sie, und weckte den Papa und ihre Kinder, und ich mußte vor Allen laut den Glauben und das Baterunser beten. Papa begriff das nicht, und sagte: er hat geträumt; aber umsonst; er kehrte sich auf die andere Seite, die Kinder schliesen wieder ein, aber ich mußte mein Bett in eine Oberstube tragen.

Mun halten wohl andere Leute als Kinder Etwas für aus= gemacht, wovon fie folche spectaculofe und handgreifliche Folgen an sich und Andern sehen. Das neue Testament war mir bekannt, ich schlug mir alle Stellen bon Befeffenen auf, und las fie mit Schaubern. Ich war nicht im Zimmer zu erhalten, und als ich im Dorfe einer gemiffen Beerbe begegnete, bekam ich einen un= aussprechlichen Trieb, ben ich aber - zu meinem Leidwesen nicht ausführen konnte! Ich wußte mir also nicht zu rathen, und beichloß, ben Beift in mir auszuhungern, wie einen lebenbig Be= grabenen, und ich hielt biefen Borfat einige Tage, bis ich gang schwach und matt war, bis mich ber Appetit überwältigte, und ich tüchtig einhieb, allen Geiftern zum Trot. Da feht ihr nun! fprach bie Dama - ift er nicht wie ein Befeffener? - In ftil-Ien Stunden fann ich bann nach, mas ich etwa gegeffen, ober vielleicht Lebendiges mit getrunken? Aber konnte bas reben! Auch fiel mir fcon ein, daß ich boch ein Knabe war, denn war' ich ein Mabchen gewesen, ich hatte mich vielleicht gehangen. Aber wird boch ber hafe ben Löwen gewohnt - und ich ward fogar neugierig auf bas Wiebersprechen bes Beiftes, und ich hörte ibn; aber mas er fagte, war alles zu meinem Beften, aus meines Ber= gens Grunde gefprochen! Go fing mir es an Troft zu gewähren.

ibn zu hören, zulest Bergnugen, und ich bemerkte fogar, ban mein Wille Ginfluß auf ihn habe, bag er rebe, ja reben muffe, mann ich wolle. Bon biefer Erfahrung mar bie andere nicht weit, bag er reben muffe, was ich wolle; und nach einiger Beit batte ich endlich weg, bag ich felbft ber Beift fei. Run war mir geholfen, nun war mir ein Stein bom Bergen! 3ch fletterte bor Freuben auf ben Baum, unter welchem ich gerabe ftanb, und schüttelte ihn fo burch, bag ich mit Schreden fah, bag ich alle feine unreifen Aepfel abgeschüttelt hatte. Das tam nun wieder auf ben Befeffenen! Rurg barauf hatten wir bei bem Informa= tor ben Somer, worin oft bortommt: er fprach in feinem Bergbeutel; und ich überfette bas fo wortlich; aber er verbefferte mich und fagte, bas heißt heut zu Tag: er bachte bei fich! Alfo bacht' ich bei mir: alles Denken ift Sprechen im Berzbeutel! Was mir aber noch mehr Licht über mein Talent gab, war die Fabel im Livius, bie Menenius Agrippa dem Bolf erzählt, wo die Glieder ibrachen zum Bauch, und ber Bauch fprach! Ja ich berftand beffer als alle Lateiner die Worte bes Seneca, im britten Buche bom Born: potest dici, merito devorasse verba: Jest war ich ein gemachtes Männchen! und vollends, ba ich in bem, bamale bis zum Buchftaben B zuerft erschienenen Conversationelexicon fand, bag alle Menschen Bauchrebner fein konnen! Die armen Menfchen! feufzte ich bamals; wenn ihnen allen die Bauch= sprache so theuer zu fteben kommt, wenn fie nur um solche Qual und Subelei zu Bauchrebnern werben konnen, wie ich erbulbet. Denn nun fühlte ich feine mehr, ba ich einen Freund hatte! und wo? ich war außer mir!

Ich brachte barauf die Stimme in meine Gewalt, besonders aber bazu: anderer Menschen und Thiere Stimmen täuschend nach-

zureben, zu bellen und meckern. Ich übte nun Schalkheit und Rache, so viel ich konnte. Wenn die jungen Bäre in der Stunde bei dem Informator lasen, und etwa bei germana soror im Birgil anhielten, übersetzte es Jonas: "Schwester aus Deutsch-land" für sie, oder schob erklärende Sätze ein, z. B. in der Brief= Dietirstunde, nach Ew. Wohlgeboren: — "aber schlecht erzogen"; — oder nach "ausgesuchter Bibliothek" erklärte er: "aus welscher die besten Bücher verkauft sind." Denn das hatte der Insormator gethan, um sich heimlich Wein zuzulegen. Das kau nun auf die jungen Bäre oder die kleine Bärin, die mit lateinisch lernte, wie in Ungarn alle Fräuleins; und sie mußten dasur mit dem Esel, oder der Gans an der Thür stehen, jedes nach seiner Art.

Diese Rache aber übt' ich an ihnen, weil sie auch mit mir in bas Gefindehaus zu bem Marquis Duchateau in bie frangofifche, italienische und englische Stunde gingen, und ben armen alten blinden Mann verspotteten, ber, weil erblind mar und nicht mehr fauber an ber Safel effen konnte, in die Befindeftube logirt worben war. Dort hatte er nichts als einen gepolftert gewesenen Großvaterftuhl, in welchem er mit feinem lichtblauen verschoffenen Rode faß, geflicht mit allerhand anderm neuen und bunten Such, was er nicht fah, aber ein Loch litt er nicht, benn er fühlte es. Dabei burften bie Manschetten nicht fehlen, und bie Jungemagb, welche er Demoiselle nannte, mußte ihm alle Morgen bie alte Be= rude pubern, welches bann mit Suppenmehl geschahe, bag er fein Augenlied aufmachen konnte. Das war allemal eine Barenfreude! Auf ben Batten feiner langen, gemalten Befte, fagen noch Affen, feine Schuhe waren roth bor Alter, und er mußte faute de mieux einen erbarmlichen Tabat in bie Luft blafen, was er gebulbig that; und wenn er fich Tabafsfeuer angeschlagen

und ihm der Schwamm entfallen war, glimmte und rauchte der alte Mann felbst, und daher stammten die Brandslecke und Löcher in seinen Kleidern. Wenn ich ihm nun manchmal sagte, daß es die Magd sei, welche er Demoiselle oder Comtesse nenne, so erwiederte er mir: mein lieber Sohn, das gilt mir gleich; ich behandle die Welt wie ich bin: nobel und höslich; — wie sie mich behandelt, und behandelt hat, das wird bald vergessen sein. Dabei traten ihm die Afränen in die wunderlich nach Oben gerichteten Augen. Das heilige Ludwigssest seine war, und ich sührte ihn dann am liebsten. Mittags bekam er vom Tische des Herrn dann einen Becher sauern Osener, den er auf einen Zug austrank, und das Brrr! was darauf solgte, sollte entweder den Paukenwirbel beim Vivat oder den schauderhaften Geschmack ausdrücken; auch war ihm dann ein grobes Tischtuch ausgedeckt.

Wie gern hätte ich bem Mann meinen Rock geschenkt, wenn er ihm nur gepaßt hätte! ober meine Stiefeln, meinen Sut, aber es war ihm ja alles zu klein, weil ich zu klein war, und Neues, Großes konnte ich nicht machen lassen. Dafür faltete ich ihm weiße postpapierne Manschetten, ober brachte ihm eine Tasche voll guten Ungarischen Tabak aus Papas Büchse, ben ich aber nur heimslich mit dem seinigen vertauschen durfte, so daß ich nichts merke, daß er es gemerkt habe. Wenn er nun seufzte: Mon Dieu, mein Gott! — denn das war sein resrain — jest in meinen letzten Tagen würde mir ein gutes Glas Wein wohl thun! und er sich dabei mit der flachen Hand über den Leib hinunter strich; oder: jest thäte mir ein weiches Bett Noth, da ich nicht mehr schlafen kann! — da sah ich die Welt zum ersten Male in ihrer Eisensbahn hinrollen, die gehen läßt wie es geht, die Alles hat und Als

les gewährt, aber wem die Menschen es laffen und gonnen fo baf ber Gigenfüchtige, ber Beizige, ber Bewaltige bas Meifte hat; ber Gonnende, ber Gute, Befcheibene, Ungludliche - Nichts! als feine fromme Seele. Aber auch ber Befit wird brudent bem Bergen; nun ich ihm fonnte einen feinen Rod machen laffen, nun hat er feinen hölzernen Schlafrock angezogen, robe d'été, robe d'hiver! nun ich ihm Schuhe geben fonnte, nun wandelt er nicht mehr auf Erden! Aber ift bas nicht beffer? Und wie wohl war es ihm bennoch geworben, bag er fo in ber Frembe geftorben, bag niemand von feinen Anverwandten, fein liebes Weib, fein Bruder fein elendes Sterbebett gefehen, noch ihm bas Ropftiffen zurecht gelegt, bas aus ungeschliffenen Tauben = und Suhnerfe= bern beftand; niemand ihm ben letten Schweiß mit bem groben wergnen Sandtuch boll Ahnen und Sacheln von der Stirn ge= trocknet. D bas Elendefte: in ber Fremde fterben, kann noch eine Wohlthat werden, wenn wir elend find! — Sie weinen, Athalia? - Wer wiffen will, wie viel Ebles in ber Welt geschieht, wie licht es in den Bergen und Ropfen ift, ber barf nur auf die fleinen Ebelhofe geben; ber barf nur bie Bauern feben, welche lieber Die Frau fterben laffen, ale bie Ruh - benn eine Frau betommen fie umfonft wieber, und vielleicht noch Beirathsgut; aber eine Ruh mit bem Ralbe ift befto theurer. - Aber auch ber Marquis war nicht ohne Graufamfeit, aus Bergensabel gewiß nicht, fonbern aus Geburtsabel. Sein Sohn hatte in Domingo fich mit einer Mohrin verheirathet, und war gestorben, wie es bieß; bas Rind, ein Madchen, hatte man ihm gefandt, und fie mar gerabe an bem Tage gefommen, an bem er aus Frankreich flieben mußte. Er hatte fie mitgenommen, fie war hier im Schloß, aber fie burfte ihm nicht bor bie Angen fommen, bas

bieg feitbem er blind mar nur: vor die Ohren - benn fie mar mit bem Schleier ber Natur umgeben, ohne teint, nämlich mit zu viel teint jener Sonne, und - aus feiner Familie. Wenn nun boch bie arme Gabriele heimlich fam, ihre fleinen Schuhe auszog, leis in die Gefindeftube trat, indeg ich laut fprach; wenn ich ihm nahte, und wenn bann fie ftatt meiner bie Sand ihres Grofpaters füßte, und barauf weinte, wenn fie mich bann anfah mit ihren großen ichonen Augen, wenn ich fie fortführte und fie auf der Schwelle bes Saufes, ben Ropf in ihre fleine Schurze gewickelt, noch lange weinte - bann liebt' ich bas Mabchen, wie ein Knabe lieben fann - aber ich hafte bennoch nicht ben Mann - benn ich wußte bamals nicht, bag Gabriele feine Enkelin fei! Auch führte er eine Reihe Sprüchwörter im Munde, als: Die= mand ift ohne Gebrechen, Riemand fann Jebermann recht thun, Niemand ift zu allen Beiten flug, Niemand ift gufrieben mit bem Seinen, Riemand fann Geld und Ehre mitneh= men aus biefer Welt - fo verftand ich bas in meinem Sinn, und bachte: o wie glucklich ift boch ber Niemand! wenn ich boch Diemanb mare!

Ich aber war ein verrusener Mensch, und ich will mich auch sonst nicht loben. Während einer Krankheit des Bapa brach nun die Berschwörung gegen mich aus. Ich sollte und mußte "einen Geist" haben, und mir wäre lieber gewesen, sie hätten bloß gesagt: ich hätte Geist. Geist haben ist besser als einen haben! Besonders aber da, auf Mamas Anstiften, der Barbier mit einem benachbarten römischen, will heißen: katholischen Pfarrherrn gesprochen, der in dem Ruse stand, er könne jeden Geist austreiben, aus Macht seiner Kirche, und den Besessen gebuldig machen wie ein Schaas. Diese Art werde nur durch Fasten und Gebet ges

heilt, hatte er geantwortet. Ich mußte baher allemal bei Tisch fragen: Mama, bin ich nun satt? oder bekomme ich noch Etwas? Aber Mama sagte allemal: mein Sohn, Du bist satt! und las mir jeden Tag eine Herenpredigt aus David Mederus vor, und Christophorus Irenaeus Höllenspiegel mußte ich selbst lesen. Auch erfuhr ich beiläusig von ihr, daß die letzte Here noch eben so lange nicht verbrannt sei! Und: Du sollst nicht zaubern, ist nicht umsonst ein Gebot! Das machte mich schwanken. Theophislus setzte mir Blutigel, und hatte für drei Ducaten Wiener Tränkchen verschrieben. Daß ich vor ihren sichtlichen Augen bellte, und meine Stimme aus dem Kamin, oder aus dem Keller unter und schallen ließ, verstärkte sie nur in ihrer rachsüchtigen oder wohlmeinenden Cur. Denn es ist noch nicht überall Tag, wo die Sonne am himmel steht, und Wunder zu thun läßt sich ein Pfasse nicht nehmen, so lange Jemand eins glauben will.

Ich aber hatte nicht Luft, mir ben Geift austreiben zu laje, benn ich glaubte damals, daß das doch vielleicht möglich sei, und stellte mir grausame Dinge unter dem Geistanstreiben vor. Daher begab ich mich den Abend vor dem Morgen, an welchem mich Theophilus zu dem Wundermann führen und exerciren lassen wollte, wie er exvreisiren nannte, auf die Flucht. Ich hatte aber meinen Vorsatz Gabrielen zuvor mitgetheilt, und das arme gepeinigte Kind, welches im Schlosse nur "die versinsterte Sonne" hieß, bat mich mit Thränen, sie mit zu nehmen! Ihr Großvater war rodt, ich mußte ihm jetzt in der Geschwindigkeit noch ein Bauernkreuz aus Holz machen; wir pflanzten es am letzten Abend, sie band einen mit Goldslittern durchslochtenen Kranz darauf, und die Sonne hatte die Güte, die Inschrift in hohen Augenschein zu nehmen:

## Le Marquis Duchateau Gît ici en repos;

wobon Gabriele ben ersten Vers erbacht. Sie war also Dichterin! — Wir weinten, und sie schwur mir kindisch, einmal meine Frau zu werben. Ich nahm bas mit Dank an; und ohne baß ich baran bachte ahmte meine verborgene Stimme die Stimme bes guten Alten nach, und er segnete uns aus dem Grabe herauf, daß Gabriele darüber blaß ward, zitterte, und doch Freudenthränen weinte. —

Um Spätabend ber Flucht nun schlich ich mit schwerem Bergen aus bem Pfarrhaufe, und bedauerte ben alten Lajos berg= lich, baf Er bleiben mußte! Wir wollten uns am Enbe bes Dor= fes bei einem Sauschen treffen, wohin wir fonst manchmal am Sonntag geben burften. Eine icone, junge Frau bewohnte es gang allein; alles war außerft fauber, aus fo geringen Stoffen es auch bestand, bas Gartchen wohlbestellt, und mas reif mar, burften wir alles pfluden. Auf bem Ramin fand ich mein Spiel= zeug, bie Trompete und bas Pferb, und wenn ich von ihr mußte, bob fie es bort wieber auf. Im Dorfe hieß fie nur "bie gute Frau," und felbst bie Frau Pastorin nannte fie fo, wenn fie gu Beiten uns besuchte, und bas geschah boch gewiß Weihnachten, wo fie ben andern Kindern und vorzüglich mir bon ihren Sand= arbeiten reichlich bescheren tam. Seit vielen Jahren mar fie nicht mehr gekommen, fie war fort, ich wußte nicht wohin, und als ich jest auf Gabrielen wartend mich an ein Fenfter fchlich, und in Die bom Raminlicht erleuchtete Stube fab, ba ftanben kleine Rin= ber im Bemochen auf ber Ofenbank und spielten am Feuer, und eine andere Frau feste bas Abenbeffen auf ben Tifch. Mir waren

<sup>2.</sup> Schefer Gef. Musg. VI.

bie Thränen nahe — aber Gabriele war indeß gekommen, fie zupfte mich, und wir eilten fort, in ben Walb.

Ich hatte kaum eine Muge auf bem Kopfe, Gabriele aber hatt eein kleines weißes Tuch voll kindischer herrlichkeiten: Strick-zeug, ein nur vergolvetes Kettchen, Ohrringe mit bumem Glas, und im Bufen ihren Canarien=Logel. Sie war also fcon klüger als ich!

Wir famen glücklich bavon, benn wer einen Anbern jagt, wird felber mube.

Wenn ich an Etwas mit berglicher Freude, mit Gebnfucht, ja mit Bangigfeit gurud bente, fo ift es an bie Banberungen mit Gabrielen! Ihre emig = bewegliche Bunge verfchwatte ben Weg; regnete es, fo festen wir uns unter bicht belaubte Baume unterhalb bes Windes, faben uns ftundenlang freundlich an, und lächelten uns zu. Sie fcblief feine Nacht ein, ohne bag ich noch einige Worte wie ihr Großbater fprechen mußte; fie borte taum meine eigene Stimme fo gern, mit ber ich fie wedte. Wir betrachteten und felbft als Bruber und Schwefter, und bie Leute in ben Dörfern waren fo gut, es uns zu glauben; ob Gabriele gleich mehr einem fehr gebräunten ichonen Bigeunermabchen ahnlich fah, als ich einem Bigennerfnaben. Es that mir wohl, bagich fie ernabrte; aber fie liebte mich fo, bag fie alles bon mir angenommen batte, felbft für fie in bas Maffer zu fpringen, benn fie fabe ja, bag es mich auch glücklich machte! Meine fleinen Runfte, Die ich ungebeten borbrachte, berichafften und Unterhalt, und in jener gludlichen Jugendzeit nahm ich nicht mehr bafur an, als wir eben bedurften. Wer irgend eine Sache recht fann, bem macht fie Bergnugen, und ich begreife jest recht gut, warum gar Biele fo wenig Bergnugen genießen! Ich war nicht ohne Selbstgefühl, und es ward immer

ftarfer, je mehr ich mich Andern, befonders meines Alters, über= legen fühlte. Manchmal berbroß mich bas Gelächter, bas mein Jonas erregte, und ich begriff bamals bas Sprüchwort noch nicht: "Wer mit ber Rape fpielt, mit bem fpielt bie Rate besgleichen." Wenn Prozeffionen bei Marienbilbern am Wege vorüber gingen und fie gruften, bantte ich ber Prozession ftatt bes ftummen Bilbes, und bas Bilb fam in Ruf, bag es gerebet habe. Un ben Rirchtburen bebanften fich bie Stummen für ihre Gaben, bag oft ein Auffehen barüber entftand, ober ich machte ben Müttern bas Bergnügen, ihre fleinen Bidelfinder ichon ichwagen zu laffen. Ein Beiftlicher, ber meine Runft bemerkte, wollte mich mit Bewalt in feinem Rlofter erziehen, und berfprach mir in ienen Reiten bes Verfalls ber Rirche golbene Berge. Doch wie hatte ich mich fonnen von Gabrielen trennen, ber bor bem Stanbe ein natürlicher Widerwille beimohnte, ber fich fein Weib antrauen laffen barf; ichon meine Loden thaten ihr leid!

Und doch verlor ich meine Gabriele auf immer! Denn ein lustiger herr hatte mich auf einige Tage von Künstlichen zu einem Veste auf sein Schloß mitgenommen, während Gabriele sich unwohl befand — und als ich wieder kam, und schon vor der Thür unseres Wohnzimmers im Gasthause mit dem Gelde in der Tasche klimperte und abwechselnd des Herrn von Bärs und ihres Großvaters Stimme von Außen hören ließ — als ich endlich öffnete, war das arme Kind verschwunden! Ein Herr hatte sie mitgenommen in seinem Wagen; und als ich erzürnt in jenes Zimmer trat, in welchem er gewohnt, sand ich eine vornehme Dame, der ich in meinem Leid und meinem Zorne so gestel, daß sie mir nach langem Troste vorschlug, mich auf ihr Schloß zu nehmen, dessen Namen sie mir nannte. Sie hatte, wie sie sagte, ihren Jocet so eben unter die Grenadiere gesteckt — er mußte also stemlich groß und unartig bei ihr geworden sein — und ich sollte seine Stelle ersehen. Sie versprach mir, was man einem ziemlich herangewachsenen Knaben versprechen kann, um ihn anzulocken. Sie war gewiß achtzehn Jahr schon vor dreißig Jahren gewesen, und mehr als nur lang und mager, daß man befürchtete, sie klappern zu hören, wenn sie sich regte, — aber so wohl angezogen, sie sah so jugenblich-roth aus, und ihre Stimme war so wohlklingend, ihr Saar so voll, daß ich viel ersahrener hätte sein müssen, um Toi-lettenwerke und Künste von Jugend und Natur zu unterscheiben. Mir aber lag nur Gabriele im Sinn, und ich beschloß bei mir, sie aufzusuchen, und wenn es sein müßte, mein ganzes Leben lang.

Ich begann es fogleich; ich wandte mich andie Donau, hinauf bis nach Ofen und Besth. Wo ich nach meiner Schwester Gabriele fragte, die ich zu großem Leidwesen und tiefer Scham, wie eine Zigeunerin beschreiben mußte, da erhielt ich keine, oder falsche Antwort; ja oft ward ich ausgelacht. Nur auf einem Cassechause fand ist einst ein altes Blatt Zeitungen — in welchem nach Gabrielen geforscht ward. An mich hatte Niemand gedacht. Aber sollte ich mich wieder vor Mama sehen lassen? Ohne zu wissen, ob Gabriele wieder bei ihrer Herrschaft sei, gab ich sie auf, als ob sie dort wäre, und bezwang mein Herz; was mir seit diesem ersten Mal in allen andern Dingen nun leicht, nur ein Scherz dagegen ist!

Warum sollte ich nun nicht auf bas Schloß ber Gräfin geben? Die Fahrt zurud die Donau hinab, war ja so balb ge= macht. Dann wandte ich mich von Beterwardein landeinwärts.

Um nun die Stimme im Bolfe, welche schon seit langen Jahren über die Familie auf dem Schlosse herrschte, zu bezeichnen,

und zugleich alle jegigen Sbelleute zu tröften, bie in ihrer Noth gleichsam ben Bauch ihrer Borfahren — fahren muffen, muß ich eine kleine Sage einschalten.

Am letten Nachmittag meiner Wanberung bahin, traf ich nämlich einen Mann unterwegs, ber nach bem Orte zog, und ber neue Schulhalter auch Saibeläufer war. So ging ich mit ihm. Es ward Abend, als wir in den hohen Kichtenwald kamen; und es ward Nacht darin über und um uns. Wir hörten das Rausschen in dem weiten unabsehlichen Walddach, das Knarren der Stämme, und das Durchbrechen des Wildes in seiner Angst durch den Unterwuchs und die dürren Aeste. Denn schwebende Blige erleuchteten die schweigende schwarze Waldnacht, die auf einmal von Stämmen slirrte, als baue ein Zauberer plöglich einen unsübersehdaren Tempel auf, und stürze ihn in demselben Augenblicke und wieder zusammen. Der Donner rollte sern und schwach, wie ein Wagen im Gebirg. Während eines Bliges sahen wir eine wunderliche Gestalt, einem verirrten Scheerenschleiser o der Siebemacher ähnlich, die im Walde seitwärts dahin suhr.

Saft Du ihn gefeben? fragte mein Fuhrer. We n benn fragte ich gurud.

Hill ber arme Mann; er thut mir boch leib! Er fprach jett weiter nichts, und wir schritten emsig weiter. Erft lals wir gegen ben Ausgang bes Walbes kamen, und von fern einige Lichter sahen, die lange Strahlen burch ben Nebelregen uns entgegen streckten, sprach er von selbst: jest will ich Dir die Geschichte von dem Ebelmann erzählen, der seinen Bauch fahren muß:

"Es ift einmal — und bas ift eine wahre Wohlthat, baß es nicht zweimal geschehen — ein Evelmann ober ein Graf gewesen — mit Namen Bobegrai, ber hat viele Schlösser und Guter, ieboch - nacheinander befeffen; erft eine große Berrichaft, bann eine fleinere, und immer fleinere, gulest eine fleine, bie ihn noch gerade ernährt. Aber bazu hat nicht etwa wenig gehört, fondern viel. Wenn nur ein gemeiner menschlicher Effer auf einmal qu= fammen por fich hatte, mas er alle feine Lebetage nach einanber, wie gar nichts, gegeffen hat, ber konnte, wenn er noch grun mare, mit bem blogen Salat einen Beumagen voll belaben; Die Schöpfe machten eine ziemliche Beerbe aus, und bie Ralber einen Ralber= ftall voll. Wer Waffer getrunken, ber konnte ein hubiches Bach= lein fliegen laffen; wer fich aber zu Biere gewöhnt, fur bas hatte ein Böttcher ein ganges Jahr Tonnen zu bonnern; und wer ein gut Weingefälle gehabt, für ben mußte ein Glasmacher fein ganzes bratenbes Leben fich gang pausbäckig und schwindfüchtig blafen, wenn er ben gangen Tifch- und Nebentrunk auf einmal auf Flafchen ziehen wollte, und noch einmal fonnte! Daber ift mein Groß= vater wohl kein Baffatwindbeutel, nur ein Bephbrbeutel gewesen, wie wir alle, ber erzählt hat, bag Podegrai fo viel junge Safen, gam= mer und Spanfertel germalmt habe, bag bie Bafinnen nicht genug haben setzen, die Schaafe nicht genug lammen, und bie Saue nicht genug ferfeln konnen auf feinen Gutern. Denn von allen Berichten und Braten hat er nur bie Lederbiffen ausgestochen, bie die Rate ihren Jungen nicht giebt; von Gold- und Gilberfafanen nur ben Croupier, und bom Champagner nur bas erfte Spigglas. Der Roch hat in ber Ruche immer muffen frangofifch reden und turniren. Die Ruche felbft aber hatte ihrer gewölbten Größe wegen beffer eine Rettenbombe geheißen, und hat bas gange Reh ber Chauffee eingenommen, weil barin fo viel fchmale und breite Thiere und Unthiere jugleich geschmort und gebraten werben muffen, bag bie Bratenwenber, bie je nach ihrem Braten

je berichiebene Glödlein gehabt, einen orbentlichen Wind und ein Ruchencongert gemacht, bamit Pobegrai gu jeber Stunbe bes Abends ober ber Racht hat zu Mittag effen konnen, und alles immer brühfiebend heiß bom Bratfpieg und bom Feuer weg, bas pon lauter Butter gebrannt bat. Die eble Gans, in ber Collecte gesprochen, bon ber boch jest bie halbe Welt lebt, felber mir Schulmeifter, Die ift niemals tafelfahig gewesen bei Pobegrai ale zu dumm bazu, gegeffen zu werben; auch feine Rartoffel, bie obenbrein bamals noch gar nicht foll gewachsen fein. Dagegen ift nichts auf feine Tafel gekommen, als: Canapees mit Rrautern, Galanten von Mal, Sand-Thee-Suppe mit Bic=M8, Rrapfen und Rarpfen, Wuchteln und Wachteln, Ortholahme, breffirte Fifche, mastirte Ralbstöpfe, Englische Ruh = Latichen, Wefpennefter mit Couliffen, Bomben, Grenadiere bon Ralbern, gange Sammel-Quarre's, Baftillen, Sofuges von Farce mit Gemufe aus Marienbad, gefrorene Mojait, und was weiß ich alles, was noch auf einem alten Ruchenzettel fteht, ben Pobegrai ausstudirt wie eine Beildordnung. Ginen noch beffern Straugenmagen hat er gehabt, als einen Rirchenmagen; benn Er hat nach und nach ben gangen Gifenftein aus feinen Wiefen, wie Truffeln, bie Steine aus feinen Steinbrüchen, wie Sanct Marci panem, die bidften Wellbaume und Brettfloger aus feinem Walbe, wie gerollte Blinfen, Die ge= schnittenen Bretter wie eine gebackene Manbel Spane - ja qulest als er hinter ben Appetit gefommen, die Brett-, Baffer= und Windmühlen fammt Flügeln, Rabern und Mühlsteinen und Inventarien, wie Souper=Inventarien Alles richtig aufgezehrt, und noch einen außerorbentlichen Magen gehabt, und einen Sanniba= lifthen Sunger. Darauf hat er angefangen, Menfchen zu vereffen, bie er gum Glud nur an anbere Unmenfchen bertauft, fammt Saus

und Sof, Stall und Scheune, Acter und Bieh. Das haben fie aber mit Freuden fich gefallen laffen; benn um feine Saubt-und Magentuche vollauf zu verforgen, haben fich die Leute auf Safen-, Reh = und Schweinejagb = Dienste balb bie baarfugigen Beine muffen weglaufen, und in die Bauche ichießen laffen bon ben lateinischen Schuben; benn bie Lateiner follen nicht recht mit bem Bewehr umgeben konnen, und zu hitige Menschen fein; felbft Cafar foll haben feine Piftole abfeuern fonnen! 3m Bihter ha= ben fie muffen bas Gis aufhaden und frifche Fifche fifchen, bie er ohne Schuppen verspeifet bat, ober bie Mugen nur ichuffelmeife von Schuffelhechten, wie Erbfen, als ein apartes Bericht; wie benn ber Roch, ber frangofisch hat reben muffen, aus allen Theilen bes Leibes bon Thieren aus allen Clementen aus aller Welt einzelne Berichte zu machen verftanden hat, aus Sahnenkammen, bag fein Sahn mehr in ber Gegend gefraht, und aus Nachtigallzungen, bag feine Nachtigall mehr gepfiffen. Gegen bas Ende hat Pobe= grai fogar Someletten, alfo von Menschenfleisch, nach Weise ber Jefuiten bereitet, zu fich genommen, benn homo beißt ber Menfch, und Letten follen gewiffe Menschen fein; zulett hat er felbft einen Teufel gefreffen! Go weit fann ber Menfch finken aus blogem berborbenen Magen!

Sollte sich Mancher vielleicht nun einen so koft baren Bauch wünschen! Aber ber herr und König aller Esser und Beresser auf Erben hat, ihnen zum Beispiel, Pobegrai's Bauch nun durch einen, und leiber zwar durch seinen Bauch bestraft, der piano, piano, crescendo bis zum fortissimo sforzando ganzummaaßegeblich geworden. Erst hat er seine Knies aus den Augen verloren, und nur noch im Spiegel gesehen, darauf selber im Spiegel nicht mehr; dann hat er die Fußspigen nicht mehr gesehen, die borher,

wenn er einen weiten Schritt gemacht, boch noch bon ihm zu erbliden gewefen. Ginen Grogvaterftuhl hat er haben muffen mit Rutichen = Stablfebern, und fo geräumig wie Abraham, ber fo viel Juben muß auf feinem Schoofe fiten laffen. Aus bem Tifche bat ber Tifcbler muffen einen Bauch ausschneiben, baß er hat ben Teller erlangen fonnen; gulest hat er bennoch muffen auf feinem eignen Bauche effen, auf bem er nie mehr zu einem de Deo laudamo ober Patri nostro bat bie Sande falten konnen, benn es hat noch eine Elle gefehlt von Fingerspite zu Fingerspite. Un einem Paar Sofen für ihn haben viertehalb Schneiber eine Woche zu thun gehabt, ober brei Wochen ein fleifiger Schneiber, benn viertehalbe find brei Fleifige und ein Fauler. Wenn fie auf ber Bafchleine gehangen, nämlich nicht bie Schneiber, find allemal bie Rinder im Dorfe zusammen gelaufen, und die alten Bei= ber, auch mitunter junge, und man hatte konnen zwei Bettler barein fleiben, die auf ber Schwelle feiner Schlofithur um einen Biffen trockenes Brot gebettelt. Bobegrai aber hat nur gefagt, wenn er bas arme hungrige Volk gefehen: Rinder, wenn 3ch werbe fatt fein, bann will ich euch helfen! Ich thue, wie ihr feht, mein Mögftlichftes um - euch balb - ach balb zu helfen, aber - aber. - Dann ift ihm von ber langen Rede ber Athem ausgegangen, und er hat muffen in fein Ungeheuer bon Bett gebracht werben, wozu zwölf Schwiger aus Rom find wohl bezahlt worben, um ihn nicht plumpen zu laffen; auch eine reformirte Rirche neben ber fatholischen Rapelle habe haben burfen, und die fich einander felber zu Grabe getragen, bamit fie nicht bon Giern und Steinen noch gelber und murber wie andere Reger zur Grube gelangten. Nun hat Podegrai bloß muffig geben, effen, und in ber Welt Menfchen nichts als eine, b. h. feine

Bunge vorftellen wollen, und bat bie Welt nun für eine gebratene Taube angeseben - benn bie Altgläubigen follen fogar eine robe Taube für noch mehr ale bie gange Welt anfeben, und alfo aus Respect gar feine effen - aber er hat fich gine folche Arbeit mit und an feinem Bauche zugezogen, baf ihm immer ber Angft= fchweiß ausgebrochen, wenn er nur ift zu Tifche gefahren morben. Darauf hat ihm fein wirklicher bloger Leibboctor borgefdrieben, er foll Effig trinfen, und hat ihm einen ausländischen koftbaren Effig, ber "Grunberger" beißt, verschrieben. Daburch ift er fo weit herab gekommen, bag er wieder hat fteben, und feinen Schat= ten in ber Sonne betrachten konnen, mas fein einziges Bergnügen gewesen. Ja spatieren bat er fahren wollen, nämlich sich felber oder feinen Bauch, und hat laffen eine Art großen Rinder= farren machen, auf welchem er feinen Abgott im Saal, im Un= gefichte feiner Borfahren, umbergefahren, und auf ben Bauch bat er alle seine verdienten Orben, wohl an zwanzig Stud Sonnen. Monde, Sterne, Rreuze und allerlei Geflügel, verfteht fich bon Bold und Silber, bazu icheinen und fpielen laffen. Soll eine Pracht gewesen fein! Ift aber gulett berhungert, ba er ftatt eines Roches mit feinen funf Unterfochen fur Suppen, Gefottenes, Bebratenes, Gebackenes und Gefrorenes, nur eine einzige biche faule Rochin zu halten im Buftanbe gemefen, bie es hochstens bis gu einer fetten Bans ober einem Stodfisch habe bringen konnen; benn bis auf Teller, Löffel, Meffer und Gabel ift alles rein aufgezehrt gewefen. Bum Rehraus hat fie muffen ben alten Schwan aus bem Teiche rupfen und braten, und abermals fochen, ber ihm bennoch nicht wohl befommen. Ift blos am Liegen gestorben, und hat im= mer im Schlafe geachzt: malzt mir ben Allp bom Leibe!

Mein Großbater hat ihn auf bem Parabebette gefeben, aber

von vorn und von unten Nichts von ihm wahrgenommen, als bie Schuhsohlen, wie ein Baar kleine spithogige Thüren in ein Resselgewölbe, da der Bauch, Brust und Kopf und alles verdeckt. Sanz oben auf demselben hat gelegen das Crucisix wie auf einem Calvariberg. Es hat aber die Nacht gewaltig gedonnert, und am Morgen ist Podegrai vom Parabebett verschwunden gewesen — und auch der Bauchwagen.

Das war er vorhin im Walbe: wir haben ihn gesehen; benn er muß nun zur Strafe seinen Bauch auf bem Karren sahren im Schweiß seines Angesichts; und nicht nur die Mücken versolgen und stechen ihn, die er sich nicht abwehren kann, wie ein Porteschaisenträger, der einen großen Gerrn trägt, sondern auch die hirsche, wilden Schweine, Enten, Gänse und Schnepsen, die er bei seinem Leben um ihr Leben gebracht. Nachts fährt er in den Teich, wo er einige Erleichterung hätte, da er darin seinen Bauch getragen sühlt vom Wasser, und darin schwimmt, wie ein Ochsen-hof, ohne zu sinken, und gehen kann wie ein Wassertreter; aber da kommen wieder die Aale, die Sechte und Krebse, so daß er weder Ruh noch Rast hat überall und nirgends.

So muß er fahren, bis er erlöft wirb, bis er nämlich einem ganz magern Herrn begegnet, ber sich nur halbsatt gegessen, bis alle seine Untergebenen ganz satt worden; sich nicht eher in ein Bett gelegt, bis sie alle ein Bett gehabt; der nicht eher einen Liebesbrief-gelesen oder geschrieben, bis seine liebe Jugend in der Bibel lesen, und ihren Namen hat schreiben können. So einer kann ihn erlösen. Also ein bloßer schlechter Christ. Ist daher abzuschen, daß Bodegrai seinen Bauch kein Weltende weit mehr wird sahren dürsen."

Im Schloffe ward ich von ber überraschten Gräfin liebreich

aufgenommen. Ich erstaunte aber nicht wenig, im Effaale am andern Mittag den Tisch mit dem Ansschnitt für den Bauch zu sinden! ja ich hätte bald die Flucht ergrissen, als ich wirklich einen dicken herrn, etwa wie Bodegrai's Sohn, zur Tasel fahren sah. Aber der Scherz bekam mir übel: hinter seinem Stuhl stehend, seinen Bauch reden zu lassen; denn die Gräsin sprach erblassend: am Ende glaub' ich, Du hast wirklich recht mit Deiner stren Idee, guter Alibonar. —

## Ein Brief aus der Beimath.

So weit hatt' ich erzählt, als ber Graf zu mir sprach: Ich muß Sie unterbrechen, Ilonda! benn ber Graf ist mein Vater.

— Run war ich beschämt, so sehr man es sein kann; benn oft erzählt man in der Fremde von sernen Bersonen, ohne zu bestenken, daß auch Andre daher gekommen sein können, wo wir waren! — Bielleicht ist es ein anderer Zweig der Familie, saßt' ich mich; ich habe noch einen Knopf mit dem Wappen und der Devise von meiner Kammerhusaren-Unisorm, mit der ich bei dem Zahnarzt der Gräfin Nepomuk entlief.

Herr, ber überaus betreten und verlegen war, stellte sich neben mich, nahm den Knopf, den ich hervorgesucht, hielt ihn an ein Licht, und las die Devise; aber von einem falschen Bunkt ansfangend, also: rex. bibat. grex. vivat. — Ja ja, es ist richtig! sprach er halb für sich, und ist Er es — dann bin ich's! Der arme Schelm! — Der Graf aber ging still auf und ab; Herr hatte auf einmal eine übertriebene Höslichkeit gegen ihn angenommen, die von einem sarkastischen Mienenspiel, selbst vom Stolz begleitet war, so daß sein Benehmen mir ihn als Leibhusaren vor

Augen stellte; Athalie mußte lächeln, und ein Brief von der Bost hob die Berlegenheit und das Schweigen. Als unsere schönen Gäste uns verlassen, las der Graf, der sie begleitet hatte, den Brief mit seuchten Augen, schob ihn mir hin, setze sich ins Dunkle und sagte: Sie sollen mehr erfahren; ich reise! — Indeß lesen Sie, damit Sie sich überzeugen, daß ich keine Ursache habe, auf Sie zu zürnen. Der Brief war aus des Grasen Baterschlosse, vom vormaligen Schulhalter auch Saibeläufer und jetzigen Küchensschreiber Magdalena Knecht vertraulich geschrieben, und laustete, wie folgt:

Sochgeborener Berr Ungericher Reichsgraf!

Em. Erlaucht werben unterthänigft verzeihen, baf fich meine miferable Berfon mit gang berftummelten Gliedmaagen erfühnt, gegenwärtigen Gruß=; Eroft= und Ginlabungsbrief aufs Gerathe= wohl in Bochfibero Sande zu ichreiben. Will auch nicht anheben mit einem "Erschrecken Sie nicht" mein Allergnäbigster, als ob Höchstbero Schloß — fo Gott will — in Flammen ftebe, und einen Feuer= und Rauchbolgen ftracks in die Luft fchiefe. Dennoch begehrte ich wohl, ben Reißern und Malern nachäffen zu können, indem die feltsame Bugnif febr einer ausführlichen Bermelbung, ja eines rechtschaffenen Tinfels bedürfte. Wir alle leben burch felbige in einer ftodfinftern Nacht, schwärzer und gepichter weber alle andern Nachte, will beifen: in einer totalen Geifternacht, gleich= fam auf erbbebenber Erbe, wo eine Gefellichaft folder Rauch= und Schmauchbrüber throneten, bie man Aetnas und Befuvios benannet, b. h. feuerspeiende Löcher und Flammenspeier, die voll ausgehöhlter Gruben, Aluftgewölber und Spelunken ftarren. Denn wenn ich aus meinem gefensterten Lofament hinaus in bie Freiheit schaue, ist mir ber Berg vor Augen, bas flache Land und bie Kirche orbentlich verruckt worden. Aus besagten Worten belieben sich Em. Erlaucht unsern absonberlichen Buftand abzu= nehmen.

Wie wir aber barein versunfen, bas ftehe alfo!

Wie fo gar bart Godbero geliebten Aeltern mit Em. Erlaucht als einzigem Sohne umgesprungen, werben fich Sochbiefelben muthmaglich noch fattfam erinnern, und wenn nicht, befto beffer! Mir aber haben Em. Erlaucht allweil ausbundig leid gethan, bieweil Sochbiefelben noch in ber Solbatesca gang befondere Merkzeichen frifcher Mannheit von fich gegeben, gang ale eine achte ungarische Reben, trot jebem Eng=, Teutsch= ober Gol=Lan= ber, auch niemalen bie Safenflagge aufgeftedt. Durch bie vielen Ausgaben auf Reifen war Sochbero väterliches Patrimonium fast ganglich erschöpft, und Ew. Erlaucht paarten sich Sochftfelbft heirathlich in ber Aussicht auf bas bewegliche und unbewegliche Bermogen bon Dero Frau Rutter Nepomut, Sochgräflichen Onaben. Nachbem aber ber Satan ein Stud aus feiner Gautel= tafchen bazwischen gespielt und bas bobe Chepaar fammt Rinbe und Rinbtaufen aus einander gesprengt und auf immer verjagt, worunter nach meinem wenigen Bebunten eine Lift berborgen geftedt, und als bann fpaterbin ber auserwählte Rernfreund Sochbero Frau Gemablin Gnaben, ber Bater Buffalora, Beichtbater bei Em. Erlaucht Frau Mutter Nepomuf, fuß wie Meer = Gis und schleichend wie Grundeis - will fagen: ber Beichtvater - feine hohe Patronin überliftet und ichlüglich in feine Gewalt bekommen, wußten wir nicht mehr, wer Roch ober Rellner fei, und lebten in einer vorauszusehenden Unwiffenheit aller Dinge, befonbers aber ber Butunft: Wer bie bielen und iconen Guter einmal zu Erbe nehmen und barüber gebahren werbe?

Em. Erlaucht Berr Bater Alibonar, welcher, mit hober Er= laubnif anguführen - welche ich mir in ber Gerne tieffelbft gu nehmen obligirt bin - welcher alfo bei hochbero Mutter in fo autem, ober beffer - wenn es nicht fcblechter mare - in fo folechtem wie gar feinem Unfehn, kaum in ihrem anäbigen Unblick ftanb, ging ober fubr vielmehr feiner ex intestato angeerb= ten unmakgeblichen Corpulenz wegen auf feinem maffiven eichenen Lehn = und Badenftuhl verbruflich, aber boch gemächlich in fein 67ftes Jahr. Aus eben befagter Urfache mar Sochbero Frau Mutter nun auch schon 62 Jahr — "alt," burfte fich niemand unterwinden zu fagen, nur zu feben. Da ich aber einmal in biefe Materie zu fteden gefommen, unterftehe ich mich, feine andere Entschuldigung bes wenigen Bertrage unter bem boben Baare berfür zu heben, als: ein Ratlein fann eine achte Chperfate fein, ja eine mohlriechende Meertate, und ein Bolognefer fann fein ein wirklich achter lowenhaft zoddliger Bolognefer, und bennoch bertragen fich Beibe nicht mitfammen, am minbeften aber an einer Schuffel und auf einem Lager. Em. Erlaucht verzeihen vielmalft unterthänigst und aus Angewohnheit, bag ich als weiland auch eine Urt Jagersmann, biefen furgen Ab = und Nebentritt bon ber Materie gethan. Es follte ber Ausgang auch noch bermunberlicher gefallen fein, baferne bie anäbigste Frau Nevomuk nicht in diefen letten Jahren endlich eine mahre Berknirschung in ihrem Bergen beripurt, welche eine Sinnes = und Berfahrensanderung gegen Sochstihren Gemahl ben Sochgebornen Grafen und Berrn Alibonar zum Gefolge gehabt, bie in übermaagen große Bartlichfeit, ber nicht allzuviel mehr zur Affenliebe ermangelt, gleichsam fich beredelt. Und ift bieg fein bloger Wahn ober Bersuafion, wie ich barüber vermöchte Gutachten und Exempel beizuführen.

Die Urfachen find aber also gestaltet, daß ich es nicht thun will, ben übelgelegten Grund bazu anzugeben, will geschweigen, babon zu reben.

Run empfand bidmals angeregter Berr Graf Alibonar:un= lange Sehnsucht, noch einmal fein hölzernes Lufticbloß, Centsoucis von Sochbemfelben benannt, zu feben. Denn nach Sochft Ihrer eigenen Berbannung aus bem baterlichen Saufe, überließ Sochft-Er fich bafelbft feinen mehr benn taufend Sorgen, weswegen und weshalb ber Name Cent-soucis - welcher meines frangofischen Wiffens boch nur hundert bebeutet, noch ein febr, so genannter discoureter Name gegen seine Frau Gemablin, Frau Gräfin Nepomut gemefen. Sochbiefelben befahlen alfo an= fpannen zu laffen; und ba bie Bferbe acht Tage lang - lange Sommertage obenbrein - geftanben, und aus Mangel an Biegelfteinen, feine gefahren hatten, waren fie wiederum muthig, wie zwölf Jahr alt Jebes. Auch befam ber Ruticher, ber feit manchem froben Leichnamstag feine Staatsliverei wieberum anthun burfen und muffen, ein frijch geschäumtes Glas Reffelbier. Frau Gräfin hatten bie Gnabe, ben Berrn Grafen begleiten zu wollen, wie auch wirklich zu begleiten. Nun flatschet bem Fuhrmann feine Beitsche luftiger, wie die allerliebste Nachtigall ihm, indem er in höchster Morgenfrühe bem fühlen schattigen Lustwalb vorüber fährt, in bie Ohren schlägt. Aber ben Pferben nicht alfo angenehm um bie Ohren. Alls fie fich nun ber alten Zeiten erinnert, wo fie weiblich traben muffen, haben fie wirklich getrabt. Darüber haben nun herr Graf Alibonar geruhet, gewaltig zu fchreien, und barüber haben Gräfin Repomut ben Ruticher gewaltig angeschrien, und biefer die Pferbe, fo daß fie durch bas Anhalten und Bieben ber Bugel, links aus bem Wege gerathen, und einen Gra-

ben burchgeloffen, worauf und worin ber Wagen umgeworfen. Solches und Folgendes hat mir der alte Portier und Wachtmei= fter Allof ergablt, ber, weil er nur immer - als fo lange es Menschen überhaupt möglich — in seinem Thursteberstuhle sitet und ichläft, nur vulgo ber Schlafmeifter auch Schlafmute beigt, als welcher biefen Tag ben Laqueh gemacht. Denn, wie früher, haben Ihro Erlaucht bie Frau Gräfin ichon feit ihrem Funfzigften nicht mehr zuträglich gefunden, weder Leib=Seiducken, bergleichen Jäger noch Rammerhufarchen zu halten, und berlette bieferletteren ift berjenige gemefen, melden Fran Grafin geruhet hatten, ihn un= bewußt mit nach ber Stadt zu nehmen, um ihm feiner schönen Bahne Bwei ausziehen, und fich Sochftfelbft einseten laffen zu wollen, fie alfo zu einem Theil ihres eigenen hoben Leibes ober boch Mundes zu machen; welche Ehre bem jungen altflugen Burichlein aber nicht recht einleuchten wollen. Denn bie heutige aufgeklärte Jugend hat gar feinen mahren Respect mehr. Was fo ein Mensch fich einbildet, felber etwas zu fein, und was noch ärger, eingreifischer in die boch = und nieder = adligen Rechte ift: felbft etwas borguftellen! ift über alle Begriffe! Berr Graf Mibonar, ben ich so lange jämmerlich liegen laffen, - bitte zu verzeihen — haben nach bem Falle nun dagelegen wie Tods ver= blichen. Frau Gräfin aber find an allen Gliedmaagen Dero Leihes vollkommen wohlbehalten verblieben, felbst ohne Confusion, Rig= lein ober Schrammen ausgegangen. Alls Bochftsie nun aber auf Befragung Ihres ängftlich geliebten Chegesponses vernommen, Sochberfelbe habe einen, nur einen Arm gebrochen, find biefelben platterdings in eine Ohnmacht verfallen, die etwas apokalhptisches bei fich geführt haben muß. Denn angeregte Frau Gräfin geruhen noch bermalen ohne Sprache hart und fest barnieder zu liegen.

<sup>2.</sup> Schefer Gef. Ausg. VI.

Die Ursachen sind aber also gestaltet, baß ich es nicht thun will, ben übelgelegten Grund bazu anzugeben, will geschweigen, davon zu reben. A andersch ist allassobierten bild erigilde ibenden

3 ... Run empfand bidmals angeregter Gerr Graf Alibonar unlange Sehnfucht ; inoch einmal fein bolgernes Buftichlos, Contisoucis bon Sochbemfelben benannt, zu feben. Denn nach Coaft 3hrer eigenen Berbannung que bem baterlichen Saufe, überließ Bochft - Er fich bafelbft feinen mehr benn taufenb Gorgen, wedwegen und weshalb ber Rame Cent-soucis - welcher meines frangolifchen Biffens boch nur bunbert bebeutet noch ein febt, fo genannter discoureter Rame gegen feine Frau Gemablin, Frau Grafin Denomut gewesen. Sochbiefelben befahlen alfo aufpannen gu laffen ; und ba bie Bferbe acht Tage lang - lange Sommertage obenbrein - geftanden, und aus Mangel an Biegel= fteinen, teine gefahren batten, waren fie wieberum muthia, wie zwölf Jahr alt Jebes. Auch befam ber Ruticher, ber feit manchem froben Leichnamstag feine Staateliverei wieberum anthun burfen und muffen, ein friich gefchaumtes Glas Reffelbier. Frau Grafin batten bie Gnabe, ben Berrn Grafen begleiten zu wollen, wie auch wirtlich zu begleiten. Dinn flatschet bem Fuhrmann feine Reitfiche Infliger; wie bie allerliebfte Rachtigall ibm, indem er im bochfter Morgenfrube bem fühlen ichattigen Luftwald vorüber fabrt in Die Ohren fehlagt. Aber ben Aferben nicht alfo angenehm unt Die Ohren. 218 fie fich nun ber alten Zeiten erinnert wo fie weiblich traben muffen, baben fie wirklich getrabt. Darüber baben nun herr Graf Alibonar gerubet, gewaltig zu fereien diet barüber haben Grafin Repomut ben Ruticher gewaltig angefebrien; und biefer bie Pferbe, fo baf fie burch bas Anhalten und Bieben ber Bugel, linke aus bem Wege gerathen, und einen Gra-

ben burchgeloffen, worauf und worin ber Wagen umgeworfen. Soldes und Folgendes hat mir ber alte Portier und Wachtmei= fter Allof ergablt, ber, weil er nur immer - als fo lange es Menichen überhaupt möglich - in feinem Thursteberftuble figet und ichläft, nur vulgo ber Schlafmeifter auch Schlafmuse beißt, als welcher biefen Tag ben Laqueh gemacht. Denn, wie früher. haben 3hro Erlaucht bie Frau Gräfin icon feit ihrem Funfzigften nicht mehr zuträglich gefunden, weber Leib-Seiduden, bergleichen Jäger noch Rammerhufarchen zu halten, und berlette bieferletteren ift berjenige gemefen, melden Frau Grafin geruhet hatten, ihn un= bewußt nit nach ber Stadt zu nehmen, um ihm feiner schönen Babne Zwei ausziehen, und fich Sochftfelbft einseten laffen zu wollen, sie also zu einem Theil ihres eigenen hoben Leibes ober boch Mundes zu machen; welche Ehre bem jungen altflugen Burichlein aber nicht recht einleuchten wollen. Denn Die heutige aufgeklärte Jugend bat gar feinen mabren Respect mehr. Was fo ein Mensch fich einbilbet, felber etwas zu fein, und mas noch ärger, eingreifischer in die boch = und nieber = adligen Rechte ift: felbft etwas porzuftellen! ift über alle Begriffe! Berr Graf Alibonar, ben ich fo lange jämmerlich liegen laffen, - bitte zu verzeihen — haben nach bem Falle nun dagelegen wie Tods ver= blichen. Frau Gräfin aber find an allen Gliedmaagen Dero Leibes vollkommen wohlbehalten verblieben, felbst ohne Confusion, Rig= lein ober Schrammen ausgegangen. Alls Sochftsie nun aber auf Befragung Ihres angftlich geliebten Chegesponfes vernommen, Sochberselbe habe einen, nur einen Arm gebrochen, find diefelben platterbings in eine Ohnmacht verfallen, bie etwas apokalpptisches bei fich geführt haben muß. Denn angeregte Frau Gräfin geruhen noch bermalen ohne Sprache hart und fest barnieber zu liegen.

<sup>2.</sup> Schefer Wef. Mueg. VI.

Und mag wohl nichts Grausameres erdichtet werden, als wenn nur ein gemeines junges Frauenzimmer ihr Zünglein nicht zu bewegen bermag, führnehmlich so basselbe eine bejahrte Frau Gräfin Gnaden ist, als welche so viel und mancherlei auf Hochsero liebem Herzen und schwerem Gewissen haben mag. Dhne Mahlwerk und angestrichenen Backenschimmer schauen Dieselben nun auf einmal zweimal so alt aus, und die Angesichtsfarbe fällt mehr auf gelb als roth, wie ich mich unterwunden nicht unwahr zu nehmen, als ich die Gnade gehabt auf den Knieen zu Hochderselben Bett kriechen zu dürsen; und Dero Händedruck nahm ich mit ehrerbietigen und niedrigen Geberden, als aus übertriedener Gnade und Herablassung an; und es steht die Frage und Waage, ob wir nicht Hochdieselbe durch Gesang und Kackelschein im Grabe bestätigen müssen!

Ew. Erlaucht können sich in sothaner Lage ber Sachen und Bersonen höchstwahrscheinlich eine leutselige, nicht scheltreiche Empfehlung vermuthen, als so viel ich erlaustert habe. Bielleicht noch Alles wiederum erben! Wenn meine arme Person die Ehre hätte Ew. Erlaucht Person vorzustellen, so käme ich hieher, wo ich bin! Deswegen schrieb ich auch voll Ahndung zu Eingang dieses unterthänigsten: "Höchstero Schloß, so Gott will! Denn wenn Allerhöchsteser im Himmelreich tausendmal weniger wollte, als Allerhöchste Er nicht ruht zu wollen, will Allerhöchste und immer derselbe gewiß noch die Gerechtigkeit, — stell' ich mir ganz unmaaßgeblich vor — als die ja eine Augend ist, welche sich die Rechts-Lehrer, Heller und Haber sogar selbst unter einander abstreiten wollen! Boll so herrlicher Männer ist schon das Erdreich!

Genehmigen Ew. Erlaucht meine Ungewöhnlichkeit, zu einem Briefe anjeto ben zwoten Bogen von meinem eigenen Bapier zu

nehmen. Geschieht auch unterthänigst zugleich beschalb, um hohe Dinge und Bersonen, von meiner niedrigen Berson und Dingen,
— als welche ich annun Ew. Hochgebornen Gnaden zu Küßen legen will — respectschuldigst gehörig auß= und abzusondern von dem wahren Corpus epistolae in angehenkter Entschuldigung.

Em. Erlaucht lebten fonft ber hohen Ueberzeugung, daß ich, als ein Trinfer von Profession, mich zu tief in die Weinreben verwickelt. Das fei Gott geklagt! und Mehr ertrinken im Becher als im Meer. War' bie Jugend flug, fie war' nicht mit Gold gu bezahlen! Aber ber mit Lieblichkeit gemengte Ruchathem bes Beines, alfo gar, bag Ginem, ber ben Becher nur berührt, bie Sände barnach schmeden, fobert mich nimmer! Bin gwar fein Baum mehr, fonbern nur ein Anieholz ober ein Bufch, welcher feine Rutlein ausbreitet, und faum ein fathrifcher Baldmenfch zu nennen. Denn ich habe mir in einer feeleneinzigen Nacht braugen im Freien überwinternd, im Schlafe Banbe und Buge partial wie auch total erfroren. Und als folche unschätbare Gliedmaagen benn ber Gefunde und Faule weiß gar nicht, wie reich er ift mit blogen Fügen und leeren Sanden - mir gehörig amportirt ma= ren, habe ich bon jenem Trank nicht mehr getrunken noch ge= folurft, als ein Becherlein, thorigerweife aus einem Rirfchfteinlein geschnitzet, faffen mag! Da ich nun aber folder (traurigen) Bestalt als Schulhalter wie auch Saibeläufer nicht füglich mehr practiciren können, benn bas Safelnufftodchen zu handhaben und nur ben Dohnenftrich zu belaufen, geht nimmer an ohne Sanbe und Fuge - ba hatte Ihro ber Frau Grafin Nepomuf, Gnaben. bie Gnabe mir ftatt einer ichwerfälligen Penfion, bie Stelle Soch= bero Secretarii zu verleihen, und schreibe ich vermittelft nachaemachter Sand von dem Genfer buchftäblich zu verftebenden Chir-

Uraus Taillefer ober Schneid = Gifen, wie diese Beilen bezeugen. Gott hat mich nun erniedrigt, aber er hat mich auch erhöht und gesegnet, und wie! Ich befam endlich eine Frau! was mir borbero nimmer hatte - wie ich benn war - glücken wollen, und ich habe fogar, Gott fei Dank, ftatt zwei Fugen und Sanben nun zwei und zwanzig niedliche Patschen und Läuferchen an Gilf Rindlein, beren zwei Aeltefte ein Jährchen junger find als ber Froft. Auch meine rothen Backen, meine weiße Rafe, meine Luchsaugen, meine Saare, Alles habe ich, theils zwei= und zwan= gia= theils eilf Mal wieber, und in bem Schneegrabe habe ich eben nichts gelaffen, als was ich bamals barin verloren, meine Flafche, mein Kartenspiel, einige unnüte Bange, und alle Untugenben. (D wie unglücklich ware erft Mancher, ber vier Sanbe hatte, ber borne Ofner trinten und hinten zugleich Schaaftopf fpielen konnte!) Auf mich kann ich mich, und Ew. Erlaucht Sich nun verlaffen! Dierzig Sahr nach meiner Geburt bin ich erft ein orbentlich ge= bornes Rind geworben, benn mit den Fugen find nun auch bie 6 Beben baran weg. Mein Weib ift ber allerebelfte Schatfaften, und meine niedrige Berfon, einem Steinseger vergleichbar, die fich an Stuhl und Tisch aufrichtet wie bie Parabieses = Schlange mit bem Menschengesicht, ift glücklich, seit bas alberne Bolf mit Fingern auf mich weiset und spricht: ber arme, elende Mann! und nichts berbreußt mich bitterlicher, als wenn vornehme Berrichaften, bie zum Befuch kommen, mir manchmal einige W. W. Gulben, bie nicht klimpern, beimlich in bie Side zu fteden geruben, wie Boch= und Böchftdieselben zweifelsohne bermeinen. Konnte mich gum Sathr machen! benn bas konnte ja erfcheinen, als ob ich mich ließ mit Gelbe ftechen. Ja wären meiner Jahre nicht fo viele, ich wollte mich zum reichen Mann carminisiren, burch Sochzeit=,

Namenstag= und Trauer=Carmina; also gar froh ift mein Berg, meine Seele frifch, und alle meine Steige find richtig. Dien Bezeugniß muß ich meinem lieben Gott geben, bag mir bie Angen überlaufen! Aber berweilen ber Menich boch falbet und bermeltet. aleich aus ber Erbe gefahrenen Blumen, auch veramirenben Bflan= zen, als wollte ich für meine Rindlein boch biefes gegenwärtigen schlechten Dienstes willen, eine gleichmäßige Diensthafte Bergeltung von Ew. Erlaucht Gnaben zum minbesten hoffen! fo fabre ich mit Freuden in die Grube. Denn Berrendienst erbt nicht, und Soffnung ift bas fugefte Leid; benn ich kann ftunbenlang Rrebse anfeben, welchen bie Scheerlein, auch lange Beinlein wieberum gewachsen! Daß Sochbiefelben in Trieft Dero Stöße machen, als ba find Terzen, Quarten, Quinten und Finten, hat mir ein burch= passirender herr Offizier verantraut. Degwegen ichreib ich, wie ich fagte, aufs Gerathewohl, und fehr leicht viel Unbedachtes, aber unbedächtige Wort find mahre Wort. Vornehme Leute achten zwar nicht, was unnüte Leute bon Ihnen reben - aber ich rebe ja zu ihnen. Wenn die alten Sunde bellen, fo ifte Beit, bag man hinausschaut; übrigens muß man die Leut, auch die Weiber, reben laffen, benn bie Gans fonnens nicht. Jeboch fein Rath ift aut, man folg' ihm benn, und wer fich nicht schämt, ber be= fommt Etwas, und Ew. Erlaucht werden ben Safen nicht mit ber Trommel fangen! Ich weiß, wo bie Baume bangen, mein allergnäbigfter Berr Berr, fo Gott will. Der wohl zurath. ift ber befte Wahrsager, und bas ift bes niedrigften Respect vollft

Ew. Erlaucht

Endesunterschriebener Magbalena Knecht, Schloßserret: wie auch Bibliothek-Arius.

## Die Erscheinung.

Nun lieben uns die, welche sich in menschlichen Dingen vor und keinen Zwang auflegen, und mit uns leben, als lebten sie mit sich allein; denn ihre Seele hat sich mit der unfrigen vereinigt zu einem Wesen. Ich mußte nun wohl diesen Brief zu den mensch= lichen Dingen zählen, und den Grafen als meinen Freund oder Patron betrachten, weil er mir ihn mitgetheilt; deswegen wieder= holt' ich bei der Rückgabe nur die Worte des Endesunterschrie= benen: sind unbedachte Wort wahre Wort?

Leiber nur zu wahr! entgegnet' er seufzend, nicht murrend, benn er schien seiner Lage gewohnt und längst auf alles Glück von Außen Berzicht geleistet zu haben. Auch bot der Brief nur eine sehr dunkle, unsichre Aussicht. Ich nun, der ich seit Jahren nur in mir selbst allen Rath und jede Hülfe zu begehren und zu sinden gewohnt war, suchte auch für einen Unglücklichen und Berstoßenen Beistand in mir; denn er lud mich ein, ihn zu begleiten, und meine Wunde hinderte mich nicht mehr zu reisen. Ich hosste, daß meine Anschläge unterwegs und vollends an Ort und Stelle unter den gegebenen Umständen reisen würden. Ich kannte seiner Aeltern Haus, die Nepomuk, den Alibonar, den Bussaldera, den Schlasmeister, den damaligen Schulhalter wie auch Haideläuser Magdalena Knecht, und der Leibhusar Gerr war mein Diener.

Nun kann man lieber mit brei Räbern am Wagen reisen, als ohne Geld; man kommt weiter. Denn seit ber Apostel Zeit, welche allein nothwendige Reisen thaten, und mit Recht überall freie Zehrung und Nachtlager bekamen, reisen so Biele und so weit, daß sie einen Sack voll halber Gastfreundschafts-Ringe mit haben müßten, die am Ende noch mehr beschwerten, als ein Säckschen Dukaten. Auch erkläre ich gerade zu, daß nur dreierlei Leute

reisen: Gelbsüchtige, Unglückliche, ober solche, die manchmal "lucida intervalla" haben. Da die Welt nun kein Gospital, kein Irrenhaus und keine Dépense ift, so hat sie sehr recht, daß sie reisen läßt, wer reisen kann, und es Jedem durch Erleichtern so erschwert, um ihn so klug zu machen, daß er zu Sause bleibt.

So faßen wir nun! Wir, fogar ohne Ducaten=Säcken! die wir so ziemlich in alle brei Classen Reisender gehörten. Ich bekam Magenschmerzen — benn sich ärgern — stomachari — heißt, sich den Magen verderben! Ich hätte funfzig Jahr, versteht sich vor meiner Geburt, wollen Klasterschläger — gewesen sein, um jetzt das Lohn dafür auf einem Brette ausbezahlt zu bekommen! Ja ich beschlöß vor Bosheit der Armuth: die erste die beste alte, nur reiche Wittwe zu heirathen, welche mir wieder avancen dazu machen würde, um auf der Bärenhaut auszuruhen. Denn ich konnte nichts als Menschen- und Thier=Sprachen, und hatte nichts als den Jonas, den mir der Graf todt geschossen hätte, tras er mich in den Hals. Ja ein alberner Husten konnte mich an den Bettelstab bringen, wie den ersten Sänger ein Schweine= braten.

In ber Noth träumt man felbst bei wachendem Leibe mit offenen Augen wie ein schlafender Sase; wie vielmehr bei schlafendem! Da ritten mir, schon die erste Nacht nach Eingang des Briefes, wunderliche Dinge im Kopfe herum: Wittwen, Kammershusaren, Schlösser, Geldsäcke, Juden — ich unterschied deutlich meinen alten Herrn — und Athalie; selbst den Grasen Podegrai sah' ich und hört' ich, wie er rief: Kinder, wenn ich werde satt sein!

Die andere Nacht war ich wieder im Pfarrhause, und ber alte Lajos rief ängstlich nach mir, und hielt mir etwas Funkelndes hin, das ich nicht erkennen konnte. Dann war ich mit Gabrielen

bei ber guten Frau; fie freute fich, endlich mich fo groß, fo wohlaebildet - (eine geträumte Frau fpricht, nicht ich!) - wie= ber zu feben, fie tufte mich auf bie Stirn, und weinte, bag mich ihre Thränen benetten. Ich war fo bewegt, baf ich erwachte. Ich feste mich im Bett auf, und fab, wo ich war, bag ich nur geträumt, und bedauerte es. Aber meine Wangen waren wirklich von Thrä= nen feucht, und fie kamen mir bor wie Thranen ber guten Frau. Ich wußte wohl: Ginschlafen ift eine Apostafie von Bernunft und Willen! Sollte man fich nicht schämen zu Bett zu geben, und in bem Rirke-Stall aus einem gescheibten, rechtschaffenen Chriften auf einmal ein schlechter alberner Gfel zu werben? Ift nicht ber Mensch ein taufenbfacher Narr im Schlaf, ber alles felber thut, was bie Geftalten thun, bie ihn umgauteln! Er ftiehlt, er hängt fich an ben Galgen, er betrügt ben beften Freund, und verfauft Weib und Rind, furz er ift oft fo ein Schuft - wie er bei Tage fich nicht zu fein getraut, fo bag, wenn bas anbere Leben nur irgend eine Aehnlichkeit mit bem Traum bat, wenn fterben: schlafen, vielleicht auch ir äumen ift, bag bann jeber eble Menfch fich billig gang gehorfamft bafür bebankt, und nichts Niedrigeres in der Welt kennt, als das Pasquill auf den Tod: fterben, fchla= fen, vielleicht auch träumen!" So wußt' ich nun nicht, ob ich geweint, ob ich mich felbft auf bie Stirn gefüßt, aber . . . es rauschte im Zimmer! Ich fah eine weiße Geftalt, wie jene, bie mich im Schlafe gefüßt; und je icharfer ich hinftarrte, je umflorter erichien fie in bem Dunkel gegen bie Thure zu, und verschwand! - Ich fprang aus bem Bett - bie Thur war nur angelehnt, ich eilte auf ben Saal, auf die Treppe - die Lampe brannte; alles ftill, und blieb ftill. Ich fehrte in bas Zimmer gurud, Gerr fcblief; er murmelte einige Worte aus einem ebraifchen Gebet -

bann wieber bas: Kaiho Klevma angae (bas ift bas Brot ber Noth), baß ich bachte: bas Wachen könnt ihr bekehren, alle ihr Gerrn Bekehrer, aber ben Schlaf und ben Traum, bas tieffte Gaus bes Menschen, bas laßt ihr unbekehrt! Ich horchte wieber — ich hörte eine Uhr piden — ich ging bem Schlage nach, sie hing über meinem Bett, es war meine Uhr, bie ich aus Noth verkauft! Ich hielt sie in ben Sanben und so schlief ich in allershand Gebanken ein.

Um Morgen fragt' ich meinen alten Gerrn, an wen er die Uhr verkauft? Erst wollt' er es nicht gestehen, dann sagt er: an Althalien. Jest wunderte ich mich nicht, daß er für alle diese Dinge so viel Geld gebracht, als sie kaum neu gekostet, aber wohl über den Schalk, der gleich so richtig, aber etwas weltkennerisch und schamlos speculirt hatte! Ich schwieg deswegen verdrossen. Aber meine reinen Gedanken waren wieder darüber verdrossen, daß mich das verdroß. Als ich aber die Uhr öffnete, um sie aufzuziehen, lag ein seiner Streisen Papiers darin, auf welchem die Worte standen:

"Aboni, haft Du bein Vermögen, ben Schmud bom Brebiger Lajos? und burchgebracht?"

Aboni? — mein Name! ich follte Bermögen — einen Schmud haben? burchgebracht haben? bas hatt' ich nicht; fo hatt ich ihn noch — und wo? bei bem Prediger Lajos! — Aber hatte Er ihn mir geschenkt, so konnt' Er ihn nun auch behalten haben! —

Diese Gebankenfolge war nothwendig. Da ich jest nur Vermuthung hatte, ich könne boch reich sein, hört' ich, wie bezaubert, plöglich auf, die Reichen in meiner Seele zu schmähen, nach meiner Gewohnheit — weil ich arm war, und gab allen alten Wittwen ben Korb. Und nun schien es mir auch nothwendig, Athalien

auszuforschen, denn sie hatte hie Uhr gekauft — nicht auch ber= kauft? und an Wen? Kurz ich beschloß, Athalien irgend ein Ge= ftändniß abzuschmeicheln.

## Abschied und Reise.

Der Augenblick bagu tam noch benfelben Vormittag. Ihr Mann war nach Saufe, er hatte bem Grafen im Nebengimmer Gelb gebracht, ich hörte es ihn mit feiner ehrlichen Stimme auf= gablen. Athalie trat in mein Bimmer. Sie errothete, als fie bie Uhr fah, vielleicht nur aus Scham über meine Armuth — bas follug mich nieber. Sie war fo fcon, und wer möchte nicht lieber ein Engel, ein Gott por einem iconen Weibe ericheinen, ale ein armer Teufel? Aber fie mar eine Judin - mas ichabete mir bei ihr ein fleiner Schacher, in welchem fie mir ihre Buneigung ge= zeigt, und mobei fie nicht miffen konnte, ob ich dieselbe nicht gerade badurch hatte auf die Brobe ftellen, ja herauslocken wollen? Ich weiß nicht, ich hatte ben Morgen fo viel Davidisches an mir, und auch diefes, daß ich ihre schone, bebende Sand ergriff und an mich gog. Aber wie mir badurch ihre Glieder naher schauerten, wie ihre Augen, groß geöffnet und boll Sehnsucht glänzten, wie ihre Lippe leis und ichmachtend zuckte, und ihr feingebildetes Saupt halb gewendet, ihre göttliche Geftalt wie begeiftert nur auf bas einzige felige Wort vom Simmel horchte, das fie mit erdrudender, tödtender, finnezerftorender und zugleich in den Simmel erheben= ber Wonnegewalt wie ein Feuerregen gang überschütten follte"benn ich sage bas, ba ich Sie so sah — ba hatten fie meine Arme um den schlanken üppigen Leib umfaßt, da hatten die ihren mei= nen Nacken umschlungen, ba füßten wir uns nicht, sondern Jedes ruhte mit den Lippen auf des Andern Schulter, und empfand sich als den Andern, und ich war nur ihr wallendes Haar, ihr vor Liebe bleiches Engelsantlig, war: — pressende Arme! laut flopsender Busen! und eine Külle wonnebetäubender Glieder, die sich zugleich auch in meinen Armen hinunter von mir in dem Boden verlief, und verscholl, wie ein Meerweiß in Wellen! —

Wer, also überrascht und gebannt, nach einem alten Baftor fragen kann, bem erkenn' ich ben Preis ber Selbstüberwindung vor mir zu.

Athaliens Mann hatte ausgezählt, und trat mit noch naffer Duittung in bas Zimmer. Bor ihm einige Augenblicke aber ber alte huftende Serr. Athalie fprang ihrem Gemahl entgegen, um= folang ihn, füßte ihn - auf ben Beben ichlank ausgebehnt, und ich konnte nun feben, wie fie fich in ber Scene mit mir babei ausgenommen! Diefe Falfcheit ihrer Liebkofungen gab mir aber einen Stich in bas Berg, ber alle Weiber barin auf einmal tobt fach. Und fo empfand ich nun erft Athaliens Umarmung, zwar Die Bracht, aber auch ben Abscheu ihrer Glieber mit aller Kraft ber reinen himmlischen Jugend, mich brannten ihre Arme noch um ben Nacken, als habe mich Kreons brennende Tochter um= schlungen, und mein Berg schien mir auf ewig entweiht. 3ch kam mir bor wie ein rauberisches Luftgespenft, bas ichonen Wefen ihre eigene beilige Seele entzieht, babon führt, und eine andere, ge= meine, fündhafte bafür hinein bannt. Der freundliche Gruß bes Mannes zerriß mein Berg, fein offener, gutmuthiger, zutraulicher Blid verzehrte mein Mark. Meine Seele weinte, daß ich Unrecht gethan; daß er fo häflich und lahm war! Ich wünschte: ihn in einen Engel umschaffen zu können, bamit Athalia bor ihm auf bie Rniee finken muffe! ich wunfchte ein Teufel zu fein, bag ber

Getäuschte mich schwarz fähe, wie meinen Schatten, ben die zu bem offenen Fenster hereinleuchtende Sonne von mir auf die Erde hin tuschte; ja, ich zog ihn am Boben durch meine Bewegung dahin, wo der Beleidigte mich mit Füßen treten mußte! Mit der äußersten Gewalt nur bezähmt' ich meinen Bauch; denn Jonas sing schon an, mich zu verrathen: "Dein Weiß!... Ich!... v Gott!..."

Sticht Sie ber Hafer wieber? fragte ber Graf. Athalie fahe zu Boben. Ihr Gemahl brückte mir die Hand und sprach: Glück= liche Reise! und kommen Sie hübsch wieber nach Triest.

D hübsch ift er schon! lächelte Athalie.

Es ift boch ein Leiben, eine verliebte Frau zu sein; was bie für Dinge thun und reden nuß! — zischelte Gerr mir ins Ohr, als der Graf Beide die Treppen hinunter begleitete.

Hier könnte ich nun Jebem, ber ein Gewissen hat, ben Rath geben, sich in gewisse Dinge niemals einzulassen, und dem, ber keins hat, sich eins auzuschaffen. (Woher aber, weiß Gott!) Denn wer auch nur auf hohen süßen Genuß hält, der kann keinen markzigern, himmlischern empfinden, als ein schönes Weib — zu verzich mähen! Da wird Honig von Nectar, Wonne von Seligkeit, eine Sirene von einem Engel im entzückenden Kampse besiegt, daß der Mensch Ichor blutet, und der Gott in ihm ihn Du nennt, und er ihn wieder. — Aber ich will es nicht thun. —

Wir reiseten ab; und am andern Mittag ichon fagen wir alle Drei auf ber Sau, und fuhren auf ihrem filbernen Ruden hinab.

Mehr ober weniger lag die Zufunft dunkel vor Jedem bon uns, die Vergangenheit aber heller, und wir hatten die Absicht: das Alte an das Neue zu knüpfen, ja das Neue aus dem Alten zu entwickeln, und so unsern Lebensfaden weiter zu spinnen; und so sagen wir, 3ch ben Fluß hinabschauend, wo ich hin wollte, der Graf ben Fluß hinauf, wo er her kam, Gerr aber sabe links und rechts auf die schönen Ufer.

Sie schauen nur immer zurud? steut' ich mich vor ben Grasen. — Ich sehe babin, wo mein Glud liegt, erwiederte er Alles zurud? keins mehr vorn? bedauerte ich ihn.

Bin ich allwiffend? fah' er mich an. Der Mensch kann im= mer noch, immer wieder gludlich werben. Diefe Wahrheit darf die Menschheit und kein Ginzelner fallen laffen. So schwer ich am Leben trage, fo leicht ift mir mein Berg, junger Freund. Mein Bewußtsein bindet nicht meine Sehnsucht, und wo ich bas Glück wiederfande, ba konnt ich's ergreifen mit reinen Sanden. Db es noch der Mühe lohnt, ist eine andere Frage. Doch gewährt auch die endlich gewonnene Ueberzeugung dem ältern, ja bem älteften Manne Befriedigung: er hatte konnen glücklich fein, indem er alle Verhältniffe feines Lebens flar überschaut. Und fonderbar, felbft dem Ungludlichen ift fein größtes Unglud ab= genommen, wenn er nur einsieht, warum, wodurch, auf welchem Wege er unglücklich ward und werden mußte. Man könnte darum wohl fagen, bas größte, bas einzige Glud bes Menfchen ift; fein Leben und die Welt zu verfteben; und die Unwiffenheit, ja nur bie Unklarheit ift in allen Fällen alles Unglück. Ich kann wieder= finden - aber ob ich bas auch beglückt wiederfinde - ober nicht, bas kann mich mit bem Leben aussohnen, ober gang von ihm entfremden. War es beglückt, so will ich benken, ich habe geschlafen; ift es elend, so will ich schlafen! 3ch habe Sie nicht umfonft vor Athalien gewarnt.

Wahrhaftig nicht! vergaß ich mich errothend; sie ift so schon! so lieb! — Sie ift eine Jubin! vor ber warnte ich Sie. Der

Menfch bleibt ein beschränkter Thor. Was ihm gelungen ift, bas empfiehlt er Jedem, mas ihm miggludte, bas wiber= rath er Allen. Gin Bater befteht barauf, bag fein Sohn bas lerne, mas ihm felbft fehlte. Jeber, er treibe eine Runft, Wiffen= schaft ober ein Sandwerf, welches er wolle, mabnt feinen Sobn babon ab. "Alles foll er werben, nur nicht mas ich bin! Das ift ja ein mahres Glend! man verliert bas Leben barüber;" fo fpricht er, und rechnet die allaemeine Blage bes Lebens. feine Müben, feine Kalte und Site, feine Berlufte, feine Thranen und Schmerzen - nur feinem Stande zu. Der Menfch ift ein Thor. Gie muffen mir vergeben. - Das bedarf es nicht, entgegnete ich. - Jenen Abend ftand mein voriges Glud wieber fo lebendig vor meinen Augen - und mein Leid fo aufgefrischt in meiner Seele! Man wurde oft heftiger, und wiederum oft nachfichtiger in ber Welt fein, wenn man mußte und wiffen fonnte, nur der wievieltausenbfte Theil von der Maffe des Glucks ober Unglucks im Innern ein losgeriffenes Wort ift, bas über Jemandes Zunge fcblupft! D über ihre Tiefe! ihre Dauer! So lange, fo weithin duftet felbst der Ambra oder die bittere Myrrhe nicht, die boch jedem Luftden, bas über fie hinftreicht, von ihrem Wesen mittheilen. Jest, ba wir uns ausgeglichen, fann ich 3h= nen erzählen; vielleicht ift es Ihnen noch nütlich. — Dabei fah er mich lächelnd an.

Ich schlug die Augen nieber wie ein Maden, aber nur vor seinem Verdacht. Nur die ungegründete bose Meinung von uns ift bitter und verdrüßlich; die gegründete ätzend, aber heilsam, Um ihn nicht auf andere Gedanken zu bringen, schwieg ich, und so begann er.

## Geschichte des Grafen.

So balb ich mundig fein murbe, follt' ich die Guter übernehmen. Da ich nun an meinen Aeltern fab, wie febr ein großer Bent bindet, welche nothwendige Sorge auch die best-eingerichtete Bermaltung mit fich führt, fo ging ich zubor auf Reifen nach Rom. Run ift alles, was und in entlegner Fremde gleich= fam aus einem Bauberreich aufsteigt und nur zu befteben scheint, fo lange mir bort verweilen und es betrachten - wie etwas Neues, fo etwas Reizendes, und wie wir mit Augen feben, gang etwas Underes als bas Befannte in unserer Seimath; ja ber Mensch selbst ift ein Anderer in fremden gandern, und feine Freunde kennen ihn bort faum wieder. Wie aber ein Ratholik. ber ich war, sich die sogenannte Roma santa vorstellt, und wie fie ift und wie ihre Manner, Junglinge, Frauen und Madchen find, bas weiß man nur aus eigner Erfahrung - und felbft an Ort und Stelle nur wenige Tage! bann übermältigt und beherrscht ben Menschen billig die Wirklichkeit und die Gegenwart. - Mein Bild bon Rom mußt' ich schon bor ben Thoren ger= ftört feben.

Ich war auf la Storta, ber letten Station vor Rom, am Abende angekommen, und bekam keine Pferde am Morgen, weil die Neufranken zum ersten Mal so eben Rom als Republik verlassen hatten. Die Offiziere waren meist schöne junge Männer, und von einem Geiste beseelt, in welchem noch manche künftige That schlief. Mit Erstaunen sah ich, daß sich nach und nach eine unzählige Menge Kutschen und Wagen auf dem Plate um das einssame Haus versammelten, alle voll republikanischer Cheweiber. Das wäre etwas für Weiberfreunde gewesen, dreihundert schöner Das

naiben zu sehen, die ihre Männer — in Rom — geistig todtgesschlagen hatten, und hier war keine Einzige, die Erbarnen gestühlt. Das war ein Opernstoff — "die neuen Danaiben" — für Salieri, oder für Weiber se inde, etwa für den Aristophanes, als ein ächtes weibliche & Gegenstück aus der wirklichen Welt, zu seisner, nur aus der Phantasie genommenen männlichen Scene in der Lysistrata! Kurz, diese Situation, diese Aufsuchen, diese Emspfangen, diese Ueberraschung erwarten noch ihren Darsteller; denn nicht etwa besonders die 300 Chemänner der 300 nachgesogenen Ehefrauen waren diesen wiederum nachgezogen, sondern etwa 600 Geistliche von der in Friedenszeiten 20,000 Mann starsten himmlischen Besatung des irdischen Roms!

Mitten auf ber Strafe tam burch bas Bewirre gu beiden Seiten, von ber Capelle bes heiligen Ignag bon Lobola ber, ein Bilgermädchen allein und ruhig gewandelt. Und sonderbarer Weise beglanzte fie allein auf ihrem Wege bas aus einer Wolken= luce mit verklarender Rraft herab fich ergiegende Licht ber Sonne. Gewiß hatte fie gesehen, mas bier vorgefallen, benn ihr Antlig war blag vor Scham, daß auch fie in weiblicher Beftalt man= bele! Alls fie an mir vorüber fam, erhob fie ihr bufteres fcmar= zes Auge auf mich, und in ihren Bugen lag eine Burbe, ja eine Berachtung, weil ich sie noch mit bem Lächeln anfah, bas von bem Anschauen ber Scene bor mir in meinem Gefichte ftanb. 3th ward feuerroth, sie zuckte leis mit ben Lippen, und wandelte ihren Weg, auf bem bas Licht vor ihr hinflog, wie eine Glanz= faule Sie ging; ich feufzte, baß fie nach Rom ging; benn bie Schönheit fah ich ja, ift die bestechlichste Guterin ber Beiber; und doch erhielt mir die alte Stadt wieber ben unschätbaren

Werth, welchen die edle junge, schone Pitgerin thr gab; wie bas tobte Weer, worein jemand eine unbezahlbare Berle geworfen.

Run zeigt fich und in ber Fremde fo viel unerlangbares Schone wir verlieren fo viet - was wir nie befeffen baben, und boch will bie junge Seele ihr Recht, bie Phantafie ibr Spiel bas Berg ben fillen, ewigen Befit in feinem eigenen Reiche, bag ber Minich : thoricht ober weife ; zulebt fo biel Dinge ; fo biel fcone Befen im Innern fein nennt, welche Taufenbe eben fo aut bie ibrigen nennen, und welche boch felbft in ihrer einen Geffalt bie an einen Ort in eines Tages glanzenbes Relt gebannt find! bort nur Ginem, ober bielleicht Reinem geboren! Go entfleht ein Reichtfum bes Bergens, fo wird ein ftilles fellaes Leben in und angeregt; genährt und gefteigert, bas reicher und fconer ift, als was uns jeber Lag bieten fann, er fei noch fo boll, und bas jebe Stunde aus und felbit bereichert und erfüllt, fierfet auch noch fo arm. Und nur auf diefe Alrt ift bas möglich; burch biefes Abichatten eines Bangen in bas Gemuth Bieler, wie bie eine Sonne Jebem ber Millionen Wefen einen Tag, alfo Millionen Tage bringt burch einen Aufgang. St fun 300 gebann

So oft ich nun in Rom wieder eine Bilgerin wandeln sah, mit ihrem Stab und Hut, so seufzte ich sehnend; mir ward so nohl und so weh, daß ich zulett gar nicht mehr jenes schönen Mädchens Augen unter einem Gute suchte, da ich sie doch nie gestunden; sondern der Bilgerin nachsah, oder nur ihren Schatten an der Erde verfolgte, um des Gerzpochen erregenden Gefühls willen, Sie seies, Sie! War ich doch auch den nächsten Sonnadend nach meiner Ankunft in dem Hospizium für die Bilger gewesen, und hatte nichts gefunden als in der Kirche — zuder heiligen Dreisaltigkeit — einen Dominikaner, der den Juden predigte

<sup>2.</sup> Schefer Wef. Ausg. VI.

naiven zu sehen, die ihre Männer — in Rom — geistig todtgesschlagen hatten, und hier war keine Einzige, die Erbarmen gestühlt. Das war ein Opernstoff — "die neuen Danaiden" — für Salieri, oder für Weiberfeinde, etwa für den Aristophanes, als ein ächtes weibliche & Segenstück aus der wirklichen Welt, zu seisner, nur aus der Phantasie genommenen männlichen Scene in der Lysistrata! Kurz, diese Situation, dieses Aufsuchen, dieses Empfangen, diese lleberraschung erwarten noch ihren Darsteller; denn nicht etwa besonders die 300 Chemänner der 300 nachgeswegenen Gestauen waren diesen wiederum nachgezogen, sondern etwa 600 Geistliche von der in Friedenszeiten 20,000 Mann starsten himmlischen Besatung des irdischen Roms!

Mitten auf ber Strafe fam burch bas Gewirre zu beiben Seiten, bon ber Capelle bes heiligen Ignag bon Lohola ber, ein Bilgermädehen allein und ruhig gewandelt. Und sonderbarer Beife beglänzte fie allein auf ihrem Bege bas aus einer Wolken= lucke mit verklärender Rraft berab fich ergiegende Licht ber Sonne. Gewiß hatte fie gesehen, mas hier vorgefallen, benn ihr Untlig war blag bor Scham, bag auch fie in weiblicher Bestalt man= bele! Mis fie an mir borüber fam, erhob fie ihr bufteres fchmar= zes Auge auf mich, und in ihren Bugen lag eine Burbe, ja eine Berachtung, weil ich fie noch mit bem Lächeln anfah, bas bon bem Unschauen ber Scene bor mir in meinem Gesichte ftanb. Ich ward feuerroth, sie zuckte leis mit den Lippen, und wandelte ibren Weg, auf bem bas Licht vor ihr hinflog, wie eine Glang= Sie ging; ich fenfzte, bag fie nach Rom ging; benn bie Schonheit fab ich ja, ift bie bestechlichste Buterin ber Weiber; und doch erhielt mir die alte Stadt wieder ben unschätbaren

Werth, welchen die eble junge, schone Bilgerin ihr gab; wie bas tobte Meer, worein jemand eine unbezahlbare Perle geworfen.

Mun zeigt fich uns in ber Frembe fo viel unerlangbares Schone, wir berlieren fo viel - was wir nie befeffen baben, und boch will die junge Seele ihr Recht, die Phantasie ihr Spiel, bas Berg ben ftillen, ewigen Besit in seinem eigenen Reiche, bag ber Menich, thoricht ober weise, zulett fo viel Dinge, fo viel icone Wefen im Innern fein nennt, welche Taufende eben fo aut die ihrigen nennen, und welche boch felbft in ihrer einen Geftalt, bie an einen Ort, in eines Tages glanzenbes Belt : gebannt find, bort nur Ginem, ober vielleicht Reinem gehören! So entsteht ein Reichthum bes Bergens, fo wird ein ftilles feliges Leben in uns angeregt, genährt und gefteigert, bas reicher und schöner ift, als was uns jeder Tag bieten fann, er fei noch fo boll, und bas jebe Stunde aus uns felbft bereichert und erfüllt, fie fei auch noch fo arm. Und nur auf biefe Art ift bas möglich. burch biefes Abschatten eines Bangen in bas Gemuth Bieler, wie die eine Sonne Jedem der Millionen Wesen einen Tag, alfo Millionen Tage bringt burch einen Aufgang.

So oft ich nun in Rom wieder eine Bilgerin wandeln sah, mit ihrem Stab und Hut, so seufzte ich sehnend; mir ward so wohl und so weh, daß ich zulett gar nicht mehr jenes schönen Nädchens Augen unter einem Hute suchte, da ich sie doch nie gestunden, sondern der Bilgerin nachsah, oder nur ihren Schatten an der Erde verfolgte, um des Herzvochen erregenden Gefühls willen, Sie sei es, Sie! War ich doch auch den nächsten Sonnsabend nach meiner Ankunst in dem Hospizium für die Vilger gewesen, und hatte nichts gefunden als in der Kirche — zu der heiligen Dreisaltigkeit — einen Dominikaner, der den Juden predigte

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Ausg. VI.

wozu man ihm alte verstockte, hartherzige und fast lauter Taube geschickt hatte, die sich verkleiden, um nicht immer dieselben zu erscheinen, und einen Bajoch für Wachs in die Ohren nicht anseshen sollten. So lernt' ich doch wenigstens eine Gesichterschneiderschule kennen.

Hatte ich nun die himmlische Gestalt in der glänzendsten Ersicheinung ihrer sittlichen Würde gesehen, indeß ihr die Damen auf la Storta zur schwarzen Folie dienten, so erblickt' ich sie eines Tages wieder im leuchtenden Spiel ihrer Schönheit auf der Volie von mehr als dreihundert alten Weibern. Und die Folie war ächt!

Ich war aus ber Kirche bes heiligen Sebastian in die Katacomben gestiegen, hatte mich lange darin aufgehalten, und als ich mit dem Priester, ber mich geführt, wieder hinaus in das rofige Licht, in die Kirche trat, war Gottesdienst. Nun stehen "die sieden Kirchen vor den Mauern" so leer, daß Indulgenzen darauf gesetz sind, wer sie besucht. Diese einzukassiren versäumen die alten Weiber allein nun nie, wenn es nicht Steine regnet, und manche hat auf 12,000 Jahr Ablaß dafür in Vorrath. Daher sehen diese alten Gesichter auch immer so sellg aus. Seut waren nun noch die Bewohnerinnen des großen pähflichen Palastes von S. Giovanni in Laterano dazu gekommen, deren Gospistal er ist. Unter diesen alten Kränerinnen nun, die auf den Knieen lagen, stand meine Vilgerin auf vom Gebet, wie eine reine Vlamme aus stockendem Moor.

Meine Phantasie hatte sie mir schon sogar als mein Weib in die Urme gelegt, baß ich nicht wenig erschrack, als ich sie Su= lamith rufen hörte! Sie war also eine Jüdin! Und mein Muth kam erst wieder, als ich sie mit ihrer Kührerin durch ganz Rom,

bis über die Engelsbrücke begleitet hatte, und Sulamith in den Palast Spinola — das Sospizium für die zu bekehrenden — klug gewordenen (ravveduti) Reger und Regerinnen — verschwinden sah. Jest war mir leicht!

Um barin Eingang zu finden, fann ich bin und ber, bis ich ben Babre Angelo in ber Baticana fennen lernte, mit bem ich einft nach Saufe ging, und ber- in bem Sofpizium wohnte. Da er zwölf Rabre in Luror in Aegbyten Miffionar gewesen, fo beichloß ich, grabisch bei ihm zu lernen. Ich flieg oft, lauschend und hor= denb. langfam bis in fein Stubchen unter bem Dache hinauf, aber nie erblickt' ich auch nur einen Saum von Sulamith! Eines Tages tam bie Rebe barauf, baß in bemfelben Palaft bas Bim= mer fei, in welchem Charlotte, Konigin von Chvern, und Raphael von Urbino gestorben. Ich war neugierig; er führte mich babin. In bem Zimmer nun fah ich beinah mit Entfeten - Rapbael vor ber Staffelei figen und malen! Das war fein fcones blaffes Beficht! bas fein Saar, auf ber Stirn gescheitelt und hinabiliegend auf feine Schulter! Sein Sals war blog, fein Rleib ichwarz und bom Schnitte jener Beit. Er fpurte uns nicht, und malte bertieft in sich jelbft. Auch mas er malte, mar ein raphaelisches Mabon= nengesicht aus tiefem Beift mit großer Runft hingezaubert. -Sulamith rief ich unwillfürlich. Er fab fcweigend fich um und lächelte kaum. Nur bag Pabre Angelo ihn Signor Teobaldo, dann Signor Becco anredete, gab mir meine Befinnung wieber. Auch erinnerte ich mich nun, ihn in S. Giovanni in Laterano bor bem Altar, fein Gebetbuchlein in ber Sand, fteben gesehen zu haben. Vor Ueberraschung, daß Sulamith hier wohne, trat ich an das Venster. Auf bemfelben lagen einige mit schöner hand

geschriebene Sonette in ben unzweifelhafteften Liebesausbruden, unter andern Gines, bas anfing:

"Donna, degna del tron' di Salomone "E di Davidde del letto indorato!"

Und so weiter! — gewiß an sie! Bielleicht von bem Maler! Denn ob er gleich ein Dentscher war, ber in Rom katholisch ge-worben — und diese Sonette verriethen, ihrer geringen Sprachstunst wegen, ben Ausländer — so schien mir ber Schluß bes zweiten Sonetts doch zu stark für sein frommes Gesicht, zumal da er in seinem Bild eine Heilige, ja eine Göttin aus Sulamith gemacht!

Meine Ungewißheit hob ein eintretender junger Mann bon pornehmem Wefen, nur zu flein, um Ehrfurcht zu gebieten, aber fonft wohlgebaut bis auf die Nafe, die beträchtlich fleiner ausgefallen fein konnte, um noch, was man fagen kann, romisch zu beißen. Der Maler ftand bor ihm auf, und nannte ihn: mein Bring! Es war Bring Bictor, ber in ber Nachbarichaft meiner Aeltern Guter hatte, ber mit mir zugleich mar Fahnbrich gewor= ben. Er erkannte mich gleich und wollte mir eben zwei Finger feiner Sand bieten, als Sulamith aus bem Nebengimmer her= eintrat und uns trennte, ober unfere Blicke fammelte auf ihrer Gestalt. Jest standen wir alle Drei wunderlich vor einander be= treten und beklommen! Jeber von ben andern Beiben im Fluge beargwöhnt! Pring Victor verglich ftillschweigend bas Bild mit Sulamith, die erröthet neben ihm ftand, bon ihm fchlich, die Blatter auf bem Venfter gewahrte und leife gerriß und berbarg. Ich schöpfte Athem!

Prinz Victor fragte die unaussprechlich schön gewachsene Sulamith: ob ber alte würdige und berühmte Bilbhauer noch

hoffen burfe, ihr feine Venus nach zu modelliren? Theobald trat seitwärts näher und sah erst Sulamith ernst in die Augen und sprach dann wie vor sich hin: Nur das Menschen antlig ist der Borwurf des neuen, des christlichen Künstlers. — "Dieß Gessicht ist gewiß Ihr Vorwurf!" — sprach vor Aerger der Prinz, auf das Bild hinzeigend. Der Maler fühlte sich von dieser Aeusgerung des Prinzen beleibigt, vielleicht auch getroffen, und höslich genug — noch unter einem Borwand, verließ er uns schnell.

Als er fort war, fprach der Bring in Gifer: "Unser bortreff= lichfter Becco ift ein Grun=Schnabel, ober frommes Peco. Aber nein, ich thue ihm Unrecht, wenn ich ihn fromm nenne; benn ge= rade hier kann ich es fagen, bag er aus bloger Gitelfeit und Ruhmfucht nur Ratholit geworben; benn er liebt bie Runft über Alles, und konnte er morgen wie Cimabue voer Mantegna malen, fo murbe er heute ein Turke, ja ein Bote felbit, etwa ber Mumbo-Bumbo! Denn er hat fo geschlossen: Die Evangelischen haben feine Maler, weil fie feine gemalten Legenben und Beilige brauchen, fie fonnen alfo feine malen - malen aber muß ich. und foll es mir Sals= - Tuch und Seligfeit koften! Run find Masaccio, Pinturicchio, da Fiesole, Perugino, wohl auch Raphael, Katholiken gewesen; um also mit ihrem frommen Bergen, ihrem Glauben, ihrer Liebe zu malen, mas bor vier hundert Jahren aus bem Beifte in die Erscheinung treten follte, bagu muß ich - ein heutiger Protestant - ein heutiger Ratholik merben, alfo ein Renegat! Weiter nichts. Ja ich bin icon Giner, und ein recht bortrefflicher, burch bas bloge Malen, wie Canoba ein Beibe ift und fein muß, um ein Bilbhauer zu fein; benn Braxiteles und Phibias waren Seiben, und alle Beiden waren Bilb= hauer, wie alle Katholiken Maler! Nun ift es zwar blo f Gott, ber im Menschengeschlecht in Jahrhunderten leis, aber unwiderstehlich eine große Metempschose bewirft, aber der Traum kann es auch, und dem ist doch gewiß mein Wille gleich: eine Metastase oder Versetung — wie zum Beispiel der Milch ins Gehirn — zu erregen, durch welche meine Künstlerkraft wieder in dürren Bildern der Meister vor Raphaels Zeiten erscheint! Ich will durch fünstliche Befangenheit zurückbringen, was die Natur nur mit höchster Begeisterung in den Künstlern vor Raphael hervorbrachte. Ich will vergessen, was jene gern gewußt hätten. Und das kann ich. Deswegen geh' ich auch in ihrer Tracht, um im Spiegel, und im großen Spiegel meines Geistes: der Welt, wie Iene mir vorzukommen. Und hier in Rom kann ich Bilder machen, die mir noch angebetet werden, und die ich selbst anbeten kann, wenn ich den Vinsel weglege! und kann nachträumen: ich glaube das Alles."

"Dieses Zauberstücken der Phantasie, suhr er fort, diese Seelenversetzung ist das wahre Elend, der Grund wahrhaft elender Werke der neuern Künstler in allen Fächern der Kunst, und ohngefähr dasselbe, als wenn eine jetige Frau den längst gebornen und längst verstorbenen Aesop noch einmal gebären wollte. Quod non datur! Und es doch erzwingen zu wollen, das ist eine kast unglaubliche Thorheit, die zeigt, daß sie selbst nichts sind, zu sein vermögen, nicht es sich getrauen — oder einen Stolz, der wähnt Kraft zu haben: in zed em gegebenen Geiste fortsühlen, anschauen und darstellen zu können! Das ist es, was uns beraubt, daß wir in der Kunst nicht, wenigstens das Söchste unserer Zeit erblicken, daß es uns jene bloß Kunst schrigen nicht bringen, nicht geben, weil sie es nicht haben, ja Nichts in sich tragen — das ist ein Irrthnm der neuen Welt, der also noch nicht ers

schienen ift, und ber ihr vergeben wird — aus Kunstliebe — wie sie aus Kunstliebe in ihn verfiel."

. Und feben Sie nur, rebet er mich verstellt an, wie berrlich es ihnen gelingt, die Ratur, die bollfommenere Runft und Menichengestalt zu bergeffen, zu welcher fich Raphael mubiam erhob - wie trocken, wie burr' ift biefes Bild, gegen bie brangende Rraft ber ichonen Sulamith! wie fahl feine Karbe gegen bie feine Incarnation ihres Untliges, bem eine filberne Daste unter gu liegen icheint: fo burchsichtig, fo filbern ichimmert es! Wie mager, wie geistermäßig, um fo zu jagen, ift bes Bilbes Band und Urm gegen Sulamithe gerundete Kulle. Und erft wie burftig ber Buchs! o Simmel! Becco hat ein Bild griechischer Maler aus ibr gemacht, welchen bie Danagia ein Geift mar, ben fie nur mit Untriffen barftellten, ohne Schatten in golbenen Simmelsgrund. D wie will boch ein in bermoberte Dominos und Farbentopfe fich verfriechenber Menfch, ein metaftafirter Schnabel, wie ein Specht hervorhammern, was Berugino mit Selbftbe= wußtfein und Geiftesgegenwart, mit Aufbietung aller feiner Rraft, in Begeifterung feines gangen Gemuthes nur aus ber Tiefe ber Natur als ein ba Kommenfollenbes, burch ibn und aus ihm zum erften und letten Dal Erscheinendes herauf beschworen und festgebannt! -- nicht eigenes Leben, eigene Unschauung beschränkend, ja vertilgend, bas Bergangene, schon Entfaltete, Durchlebte, Durchstrebte und Tobte - tobten Gemuthern nachpfuschte! So lange die Religion noch Glaubens= und Gemuthefache ift, ift fie ein bloges Inneres, daß ich fo fage: bas nadte Göttliche. Rur wenn fie in die Refferion eintritt, boch noch wurzelnd und ernährt von der innern Gluth, aber ins Leben, ins Sinnliche, Menschlich-Raturliche getragen; bann bermag fie Gegenstand ber Runft zu werben. Defmegen bergleich' ich bie Runft bem Berbfte, bem Wiberschein, bem Berfaamen bes Frühlinge; begwegen hat jebe Weltanschauung ober Religion nur einmal Runft, wie jebes Jahr einen Berbit, ober noch einen Zweiten: ben Altenweiber-Sommer. In Diefem leben bie abgefallenen Maler in Rom. Rom ift ber Sit ber Runft, weil fie bier festfitt wie auf einer Sanbbank. Jene alte fromme Beit hat fich zu Tode gebaut und gemalt, und Rom ift nichts mehr als feine Rirchen, Bilder und Aragzen! Auch bas Chriftenthum hatte feine Runft, fo lange es Mhthe, Sache ber Phantafie mar: nun es in bas Berg gefommen, und in bas Leben übergeben foll, nun ift die Muthe und die Runft aus, und alle Bilder find Ruinen ber frühern Geifter. Aber eben als folche unschätbar und einzig, weil fein Menfch Tobtes aus frischem Leben bilben fann." - Solche Worte gingen und geben gerabe in Rom bin, besonders einem Ratholiken, welches ber Pring mar, ber jest theils aus Ueberzeugung, theils um Sulamith zu schmeicheln und ju loben, bas Bild getabelt, theils ihr ben Maler baburch gu perleiben.

Aus dieser einzigen Scene mit dem Prinzen übersah' ich die Werhältnisse. Sulamith hatte Andeter, sie war schon in Rom berühmt, wo eine Schönheit, wie ein Engel vom himmel erscheint und verehrt wird. Der Prinz war eisersüchtig auf den, nur die Schönheit liebenden Theodald; er hatte ihn einen Mumbo-Bumbo — den Schreckgott der Weiber — genannt, weil er ihr verleidet hatte, als Modell einer schlafenden Benus dem Bildhauer zu liegen. Denn der Prinz Victor schien das zu wünschen, um die einzige Wache der Schönheit, die Schamhaftigkeit, zu entfernen, zu seinem Benesiz. Und so sing er mit Schmeichelei an, welche allein

im Stande ift, ein Weib zu überreben: ein lebendiges Wesen sein seelloses Bild ober eine Statue, und die Schönheit bedürse keines Schleiers, sie dürse ihn lüsten lassen, ja sie müsse ihn selbst zerreißen! Deswegen hatte er Sorge getragen, daß ihr Bild — als Madonna — im Pantheon aufgestellt werde, und er hosste viel von dem Eindruck auf-Sulamith, wenn er sie am Arm hinssühre unter das Volk, und sie wegführen müsse, weil es begeistert ruse: "O wie viel schöner ist Sie! felice che Voi, Altezza!

Nun will ich Ihnen nicht erzählen, wie, wie fuß und felia ich Sulamithe Berg erwarh! Ihnen in ihrer blühenben Jugend ift bas noch Gegenwart, Nachttraum und Morgengefang. Weib widersteht felten aufrichtiger Liebe, und ich mußte auch nicht, warum fie es follte. Selbst ihre Bekehrerin, Signora Donna Arcangela, eine getaufte Judin aus Raab, batte nichts bagegen. Wenn ich fie nur zur Ratholifin mache, fprach fie eines Sages, als ich fie unter bem borifchen Saulen-Bortal allein antraf, fo ift alles geschehen! Ihr Lebenswandel geht billigerweife uns nichts an. Aber fie hat Beift und Scharffinn, und es murbe Reine im hofvizium einmal meine Stelle würdiger einnehmen als fie. Da feben Sie, wie ich mich plage, um Eingang in ihr Berg gu finden, um unfer Bespinnft an ihren Roden zu fnupfen. Gie beugt fich unter ben Papft, feit ich ihr fagte: Er ift unfer Rabbi Juba, ber Beilige genannt, ber bie Auslegungen und Bufate gum alten Teftament theils fammelte, theils machte, und als Talmub= Tradition - fie bem Bolfe anhing! Sier hab' ich bas Buch: Franciscus Albanus: Papfiliche Anatomie; hier Lettre écrite de Rome, und hier: Conformités des cérémonies modernes avec les anciennes, das muß sie wie bas ABC wiberlegen fonnen! Sie kann eine schone Beilige werben, eine Barabiefes= blume! Wie viel Juden kann sie bekehren; benn ein Weib bekehrt am besten Männer, und ein Mann Weiber, und ich bin ganz gegen den Gebrauch unseres Hospiziums: daß die Weiber die Weisber, und Männer die Männer, aus ihrem Bolke in ihrer Sprache bekehren. — Mit der Taufe sind wir richtig, benn ich hab' ihr bewiesen, daß auch die alten Juden die Seiden tausten, die Justen wurden. Sie könnten Pathe stehen, Sie reicher Magnat!

Ich berfprach ihr bas, so wie dem Tauffinde reichlich einzubinden, und die geistliche Sebamme wohl zu bebenken. So hatt' ich sie gewonnen.

Ueber ben Bringen wurd' ich mich am beften in Magbalena Rnechts Spruchmörter-Weise also angern: Buhlschaft leibet teine Gesellschaft; bornehme Berren schämen fich wenig, viel aber wollen fie nicht geben; es fliegt fein Bogel fo boch, er fucht feine Speife auf Erben; ein Frosch bupft wieber in ben Pfuhl, fag er gleich auf einem gulbenen Stuhl. — Dennoch vergaß er nicht, fich um Sulamith nach ben Regeln ber Runft zu bewerben, neben feinen fortgeführten Liebschaften, bie er beforgte, wie ein Gartner feine Blumen, bon welchen manche fcon abgeblüht hatten, und bie, um nicht zu vertrochnen, auch noch manchmal beforgt werben muffen; andere haben ihre Bluthen aufgeschloffen, andere halt noch bas grune Rleid in ber Anvope, andere zeigen erft nur rothliche Stacheln an ben Zweigen. Das thut nichts; fo ein ebler Runftgartner bat Beit, und wartet jahrelang auf eine gur Ditternachtoftunde blübende "Königin ber Nacht." Der Pring hatte Sulamith erregt, ihre Gefühle gefteigert, ihr Wefen gespannt, baburch ergab fie fich mir. Denn ba Richts half, nahm ich et= mas incavalierement - jur Wahrheit meine Buflucht, und übergab auf Sulamithe Bimmer bem Pringen Bictor einft einen

Brief von seiner — Gemahlin, welchen meine Mutter mit eins geschlossen hatte. Ich hatte ihre Phantasie zerstört; Prinz Victor war Prinz Victus, und so versprach ich mich einst mit Willen gegen ihn.

Dafür hatte er nun nichts Angelegentlicheres zu thun, als mich vahin zu bringen, daß ich Bathe bei Sulamith stehe. Das war eine Rache, die ich nicht überlegte, und welche nicht auf meine Aufgeklärtheit, sondern auf mein Festhalten alter Satungen gegründet war. Ich aber dachte: stehen doch Türken und Juden in Rußland bei Christensindern Bathe.

Die Taufe geschah in bem ichonen Taufhause bei ber Laterankirche. Es murben mehrere Juden getauft, um ber Reliaion neuen Glang zu geben. Sie wurden zuvor bon bem Eraminator öffentlich geprüft, und ber eine Profelht fing alle feine Untworten mit einem: "Berzeihen Sie! fie haben mir gefagt" an! ale z. B. auf die Frage bes Eraminators: Wer hat die zehn Gebote gege= ben? erwieberte er: Bergeihen Gie! fie haben mir gefagt, Gott habe fie Dofen auf bem Berge Sinai mit bem Finger in fteinerne Aafeln gefchrieben. Ober: mas ift bie Che? - Berzeihen Sie! fie haben mir gefagt, ein feligmachenbes Sacrament, aber verzeihen Sie - bie Priefter burfen nicht heirathen. Darauf er= hielt er bon bem Examinator ein zugeflüftertes: Berzeihen Sie! Sie find ein Mulo! (Maulefel.) Die Juben, welche zuschauen burften, ja mußten, um ein Beispiel, einen guten Ginbruck gu empfangen, hatten ihre Freude an bem feinen Bruber. Gie manben mit Stolz ihren hut, mit bem gelben Lappen baran, in ben Banben, ben fie nach Baul bes Vierten Bulle tragen muffen, bie befahl, baf die Juden bon allen Rationen als Sclaven follten betrachtet und behandelt werden, zum Beweis: daß Chriftus erschie= nen fei. —

Alls aber Sulamith Milch und Honig, zum Zeichen ihrer geistlichen Jugend genoffen, die Salbung erhalten, das Salz der Weisheit bekommen, und jest das weiße Westerhemd, das Kleid der Unschuld, und den Namen Annunciada empfing, da fank sie von diesen zwei Worten "Unschuld und Verkündigung" bestürzt zu Boden! Doch es war geschehen. Sie erholte sich, sie weinte leis, und wagte keinen Blick auf mich, ihren Verführer! Und ich, im Gesühl meiner Schuld an dem Engel, die sie nun, ihrer sich heimlich bewußt, niederdrückte — opserte Alles, was ich hatte, für sie als Pathengeschenk und gelobte mir wenigstens ihre Ehre zu retten, und sie als Mann zu besitzen, welches der Prinz aus Neid dadurch von meiner Seite hatte verhindern wollen, daß ich meiner Geliebten Pathe — und somit ihr allernächster Berwandte auf der Welt werde — nämlich ihr geistiger Vater!

Diese für mich schreckliche Kirchen=Satung ersuhr ich erst, als ich Sulamith zur Gemahlin nehmen wollte! Auch war um jeden Preis, jedes Gebot, selbst bei vermiethbarer Schatkammer, keine Dispensation zu erhalten. In dieser schmerzlichen, drängenden Verlegenheit sah ich mich traurig nach Rath um — und der Prinz rieth mir, ein Evangelischer zu werden! Wahrscheinlich glaubt' er zulett, Sulamith werde, wenn sie verheirathet sei, so wenig glauben, sie habe einen Mann, als er glaubte, er habe eine Frau. Irren ist menschlich!

Indeß hat es keine Noth mit einem Feinde, von welcher Art er sei, wenn wir ihn nur als Feind erkannt. Nur wo wir nicht hindenken, daher kommt uns das Unglück. Mich brängten die Umftände so bestürmend, des Prinzen Rath auszuführen, daß der hastig ergriffene Gebanke mir so sehr mein schien, als die That. Wie konnte die ganze Welt, geschweige ein Wort von mir, mir wieder die ganze Welt, wie mich felbst verwandeln? Ich konnte nicht bleiben, wo man mir nicht erlaubte, ein Mensch, ein Mann zu sein.

Alfo nur barum mar ich verlegen, meiner Unnunciabe ben einzigen Weg borzuschlagen, ber uns vereinigen konnte. Nicht wenig aber bermunderte ich mich, bon ihr zu hören: Wer einmal fein Baterhaus verlaffen, bem ift bann gleichviel, in welchem und in wie vielen noch er barauf zur Miethe wohne. - Go mahr bas fein mag, fo febr berbroß es mich, bis ich erfuhr: meine Unnun= ciabe fei nur aus Liebe zu ihrem armen Bater übergetreten, ja nur aus Bigotterie: um ibm ben Schritt zu ersparen, ben er aus Noth hatte thun wollen. Ihr beträchtliches Gelb - bas zu erhalten fie Rom erwählt - hatte er alles fogleich empfangen. ohne daß sie jedoch ihm gemelbet, wie schwer feine Tochter dazu gekommen. Lieber hatte fie fich, fo icon und reizend wie fie mar, jedem andern Verdacht bloß gestellt, und von ihm und ber Mut= ter Abichied auf immer genommen. So führt und verführt bie Liebe bie Welt! Solche golbene Schlüffel giebt es zu ben Bergen ber Menschen, woraus wir oft fo unbegreifliche, bem Unschein nach vernunftlose und haßwürdige Thaten hervorgeben seben, die nur Liebe find - und wir Alle hoffen, bag Betrus einft mit ei= nes Jeben Schluffel bes Bergens auch Jebem ben himmel auf= schließen wird!

Mit ihr war ich also richtig. Wein Later Alibonar war evangelisch, so wußt' ich, auch mit ihm war ich also richtig. Aber meine Mutter Nepomuk war katholisch, und sie hatte sich in ber Ehestiftung ausbedungen, daß die Kinder in ihrem Glauben er-

zogen würden; mein Vater hatte, als ein armer, aber alt-abliger Graf, in die Güter geheirathet, und die nicht zu kostende Zukunft war ihm kein Grund gewesen, sich nicht in die schmackhafte Gegenwart zu schicken, ohne zu bedenken, daß das Künstige so heißt, weil es kommt, bald da ist, und uns umleuchtet wie heutige Sonnenhelle! Ich beschloß also: der Mutter unsern Uebertritt zu verschweigen, bis Annunciade ihr durch ihren eigenen Werth erst lieb geworden, bis die Mutter — Großmutter wäre, So nißbrauchen wollte ich den reinsten Trieb, das schönste Gefühl!

Wenn man nun - jum Glud ober Unglud - feinem Berrn und feiner Frau ben Abel ansehen, auch zeitlebens ihnen nichts babon abmerken fann; und wiederum an meiner Unnun= ciabe ihn nicht bermiffen konnte, wenn ich fie für eine Ablige ausgab, fo erlöfte mich biefe - Naturerfcheinung aus ber größ= ten Verlegenheit bor meiner Mutter, beren Gefinnung ich fannte. Sie hielt gar nichts auf ben Berdienstadel, der jest ja fo häufig fei, ben zu erwerben es nur einer Aufwallung in glücklicher Stunde bei ichidlicher Gelegenheit bedurfe. Sie legte allen Werth auf ben Beichlechtsabel, beffen Erziehung, eingepredigte mpftische Meinung bon fich felbft, bor Allem aber, beffen Reichthum und Wohlstand ben Menschen gewiß über Tausende um ihn erhebe. Der Abel habe eben barum feine verberblichern Feinde, als gute Erziehung und Reichthum im Bolfe; baber fie bie Stabte ber= mieb, und lieber einsam auf ihrem Dorfe im Schloffe unter, ober, richtig gefagt, über ben Bauern lebte, wo fie Jahrhunderte noch ihres Abels ficher zu leben glaubte. Denn man weiß zum Glück nicht genng, mas ein Schloß ift, was es wirft und für uns thut; fagte fie oft; Rleider machen Leute, aber Schlöffer machen bornehme Versonen; wie ber Mensch wohnt, bas entscheibet unsere und feine eigene Meinung von ihm, und wenn eine Schnecke aus so einem bethüruten und vergolbeten Hause froche, so wäre sie ein Wunderthier, ja sie gehörte ins angestaunte Mährchenreich, wenn sie sagte, sie sei der Bewohner jenes Gehäuses. — Und ich gebe ihre Necht: es wäre ein furchtbarer Schritt zur Vernunft, wenn man Häuser nur als Werkstätte und Regenschirme ansähe; und jeder Mensch würde nur halb so schlecht sein, wenn er sich schnete, in dieser großen schonen Halle, unter der Sonne, wert einem seine tausend rothwangige Kinder auf den grünen Armen wiegenden Apfelbaum gegenüber, einen unfruchtbaren Taugesnichts vorzustellen.

Bon Rom aus, das ich mit meiner Sulamith nun verließ, war in Benedig der erste gleichsam verlorene scharfe Posten der Kirche, zu welcher wir übertreten mußten, um "Wir" zu sein. Wir machten dem Brediger unsere Auswartung; aber so ehrlich war der Mann, daß er uns als Ueberläuser zuerst ganz abwieß, später wohl hörte, doch ernstlich ermahnte, bei den Unsern zu bleizben, als habe ihn die Bropaganda selbst hier ausgestellt. Aber er sprach jnur so dringend und herzlich aus großer Einsicht und Menschenkenntniß. Nach einem Unterricht, in welchem wir nur zu verlernen, Farben dem Lichte zu opfern hatten, traute er uns, und wünschte uns Glück, dessen wir sehr bedürsen würden!

Mitten im Winter kamen wir auf ben Gütern an. Die Mut=
ter war durch einen viel zurück datirten Brief von mir davon un=
terrichtet: ich habe ein arme, aber bildschöne, aber altablige Ita=
lienerin zur Gemahlin genommen. Und so ward sie empfangen.
Auch Annunciade hatte sich ihr empfohlen als Tochter und — Mut=
ter. Der Sandkuß ward nicht geduldet, die Tochter und Mutter

ward an bas Herz gezogen, und ba meine Mutter nicht italienisch verstand, redete fie zu Annunciaden lateinisch. Der Bater gab hr seinen Segen, und eine Umarmung warb nach langen Zeiten vergebens von Gr. Corpulenz versucht. Gin Lacheln wollte mir rahen, aber die Thränen waren mir näher, indem ich an die Löung biefes Alles gebachte. Doch fanben wir ben schönften be= quemften Theil bes Schloffes neu eingerichtet, uns abgetreten, als war' ich icon regierender Graf und Berr, und Alles ging aut. Rur bağ bie Mutter, bie noch hagerer, und scheinbar noch größer geworben, mich eines Tages auf meinem Zimmer besuchte, und ulest nicht zu äußern unterlassen konnte: daß es denn doch nicht chabe, wenn ein schönes Weib auch noch reich sei. Eine bloffe Schönheit sei boch fast zu wenig, ja beinahe nur ein Weib! 3ch tellte bagegen der Mutter bei dieser Gelegenheit vor, sie felber sei eich, und ich einst durch sie. Soll ber Reiche nicht seiner Nei= jung folgen, wer kann es bann? Wie kann man — wenn man 8 fann — fich boch eines folchen Glückes leichtfinnig begeben: mmer ein fcones Weib um fich zu haben! In biefem "Immer" iegt viel, mehr als ich andeuten barf — boch dieses Verschwei= ren beutet es ja schon an. Eine schöne Gegenwart, eine liebevolle Rähe ift am Ende Alles, was ber Mensch zu einem friedevollen, mpfänglichen Herzen erlangen, Alles, was ihn glücklich zu ma= hen vermag. Der Reichthum ber Frau liegt ba braufen, ibgefondert von ihr, als unerquicklicher Acker, als Saide, wan= elt als Rühe und Schaafe, ober modert im Verschluß als Pfand= riefe und Documente unsichtbar ober felten besehen — und Tag ind Nacht fteht uns die häßliche ober alte Gemahlin bor Augen. eren unangenehmes Wesen bas flille Vorschweben bon "Acker ınd Vieh, und Alles, was ihr ift" — nicht übertäuben kann!

ver Reiche, wie der Arme, ift doch immer und überall nur alin, nur er; die Ferne — die unendlich reiche Ferne ist doch nur
ne schattenähnliche Phantasmagorie; und die Nähe, die Umgeung ist Jedem überall Alles. Und wer nun ein schönes Weib
enommen, das weiter nichts hat, nichts geben kann als sich selbst,
ns treu, ebel, liebreich, vor Allem aber glücklich durch ihn ist,
er hat es gewiß noch nie bereut, wenn er nicht ganz verschrobeen Sinnes war, und ächt-Wenschliches je kannte, zu erwerben
nd zu verdienen wußte.

Die Mutter, gebrängt, stellte sich vor mich hin, befahl mir anzusehen, kehrte sich langsam unter meinem Unblick um, und ug mich bann: Bin ich noch schön? — aber ich bin noch reich, nb Du selber machst mir ben Hos!- Dann ging sie.

## - Leiber auch Wahrheit!

Dag aber ber felbstiftandigste Mensch auch im Urtheil ber indern. der Außenwelt, wie in einer eigenen Atmosphäre lebt, e fich ploglich in Stickstoff verwandeln konne, bas wußt' ich, 18 ahndete ich nicht, nicht so nah! Annunciade hatte mich mit ner neuen verbesserten Austage meines Lebens, einem jungen sohne beschenkt, und wie ich gehofft, schien die Großmutter durch n — ausgeföhnt, so daß ich Versöhnung von Sohn abzulei= n recht neutestamentlich gestimmt war. Sollte die junge Mutr an dem ihr so herzerquickenden Tauffeste ganz wie sie konnte nd also es wünschte, Antheil nehmen, und zugleich allen neuerigen Nachbarn und Nachbarinnen von den Schlöffern umber it einem Male vorgestellt werden, so wurden die zahlreichen ornehmen Gafte erft nach vier Wochen zur Taufe gelaben. lein Weib war nun erst vollkommen schön! benn was man auch gen mag, keine Jungfrau kann so schon fein, als ein junges 2. Schefer Bef. Musg. VI. 7

Beib. Immer scheint jener noch etwas zu fe len - und fo fehlt es uns; ihr Auge ift unficher, felbst bas Berrlichfte an ihr: bas Errothen zeigt, daß fie noch bem feligften Leben fremd und fern ftebe; ihr Blick, ihr Unnabern, ihr Fluftern und Lächeln, baf fie fich febne in ben mabrhaft lebendigen Rreis ber Menschen als eingeweihtes Mitglied. Gelbft ihren Formen fehlt noch, ich mochte fagen - ein Sauch, der fie in volle Rofen = Bluthe lofe; ihrem ganzen Wefen Rube und Burbe. Dagegen mein Weib - welche bimmlische Bufriebenheit in ihren Bügen, welche Sicherheit, wel= ches Entzücken! als babe fie einen Thron bestiegen - ach, und welches Glud! bas Glud einer Mutter, Die nichts Anderes mehr zu fennen scheint als ihr Rind. Und dieg reinfte Gluck fe= ben, ber Urbeber, Mitgenoffe beffelben fein, muß es bem Mann nicht bas Sochfte fein? Aber erft bie Befriedigung, bas beilige Butrauen gur Natur, Die mit Geligfeit übernommene Pflicht, bas erhebende Gefühl: fie treu bis zum Tobe mit Luft zu erfül= Ien - bas Alles umgiebt eine junge fchone Mutter mit einem Beiligenscheine, bem himmlischen Glanze eines Engels - ber in feligen Nachten uns an die Bruft gedrückt, der uns unfer Eben= bild, wie im Paradiefe geschaffen, weinend auf bebenden Sanden entgegen balt! Rein - Reine ber iconften Jungfrauen fann fich mit einem jungen Weibe meffen! Und meine Annunciabe hatte ich koftbar geschmudt. Ihr Diabem von Gold mit großen funkelnden Diamauten in bem schwarzen Saar, die weiße Stirn umfangend über bem reigend blaffen Geficht; ihr Perlenband um Bals und Naden, ihr weißes Rleid mit goldenem Gurtel um bas Leben - la vita, wie die finnigen Staliener die Taille nennen - ber schmachtenbe Gang, bie Milbe, bas freundliche Wefen, ber geschmuckte Tauftisch, bas ichlummernbe Rinb -

, ich war ein glücklicher Mann! Wer hatte ba etwas bereut?

Da fchellten Die Schlitten beran, Die Borreiter fnallten. Die limmer füllten sich mit Gaften, aus biesen zulett ber Saal. Innunciade erschien — und ihre Erscheinung erzwang fich ochweigen. Die Vorwitigften waren am befrembetften, die auf= ichtigen Freunde am heitersten. Die neibischen Schönen brang= n fich, fie näher, fie nahe zu feben; benn es war noch Tag, und h hatte verschmäht, mein Weib das erfte Mal bei Kerzenglanze u zeigen: Ein augenblicklicher Vortheil, bis Alter und Farbe ntbeckt find, und die Phantasie die Gestalt nun am Abende hon hingus in den Tag tragt, wie die Ameise die weiße Buppe. nd an feinem Licht fich noch ungefälliger vorstellt, als fie wirkch ift. Wahrheit ift die größte Lift, und Offenheit die größte Mugheit. Die Männer wünschten mir Glück; und ich war nie beliebt, daß die Frauen und Fräulein Annunciaden um tich beneidet, doch erschien ihr heutiges etwas beklommenes Besen und ihre Fassung — Stolz, also Beleidigung, also Aus= orberung, woran meine arme, bemuthige Sulamith nicht bachte-

Nur Eine war ihr entgegen zu stellen an Schönheit und nglaublich milbem Wesen, Laetizia, die Gemahlin des Brinsen Victor. So ein Weib zu Hause zu haben, und so in der remde zu leben wie er, ward mir jetzt erst abscheulich. Sie war ie Geduld selbst, aber auch, wie ein Freund sie mir heimlich annte: Tristezza — die Trauer, der Kummer, die Ergebung sit allen ihren schönen Eigenschaften, der Freundlichkeit, dem ächeln, der Zuvorkommenheit, der sast übertriebenen Güte und ierablassung, um nur ja sich überall Schonung zu erregen, daß die mand sie vielleicht bedauere: damit sie nicht in Thrästiemand sie vielleicht bedauere: damit sie nicht in Thrästie

nen ausbreche, ste nicht badurch ihren Gemahl vor der Welt so abscheulich erschein en lasse, wie er sei! Und dieses ihr Lächeln ausgenommen, das einen Abgrund von Gram und Leid bedeckte — wie mit einem Schleier, war nichts in ihr und in der ganzen Welt, was ein theilnehmendes Herz von ihr — abgestoßen hätte! Sie war meinem Weibe die Günstigste; sie nahm das Kind auf ihre Arme, sie zeigte es Allen umher, als sei es ihr eigen. Sie sand es einem kleinen Johannes ähnlich, ja einem Bambino! und Andere machten nun gar einen kleinen König David daraus; benn seine morgenländische Bildung war freilich sehr sprechend, das wußten wir wohl. Doch dabei war an keinen Vorwurf sur mein Weib zu denken, oder man entschuldigte zart das unschulzdige Kind mit — der Italienischen Mutter, die vor den Altären kniend nur solche Züge gesehen, und solch ein Kind sich erbetet, wie sie gesehen.

Triftezza verschleierte es und gab es ber Mutter, ohne bie Erröthete anzublicken.

Dieses von mir so verstandene Wohlmeinen wollt' ich Laetizia danken, und zwar dadurch, daß ich ihr eben heut einen Brief von ihrem Gemahl, dem Prinzen Victor, aushändigte, den er mir mitgegeben, den ich verlegt und erst seit einigen Tagen gesunden hatte. Pater Buffalora stand schon harrend am Taus=tische, die Kerzen waren schon angezündet, da es Dämmerung geworden, — ich eilte, ich gab ihr ihn. Victor's Mutter, die Kurstin, trat zu ihr, die sich an einen Seitentisch entsernt, um ihn nur zu durchblicken! Ich sahe bald: die beiden Frauen wollten stad den Brief streitig machen; Laetizia ging still hinweg, ohne zu uns zu kommen; die Kürstin winkte leis eine Freundin herbei; auch diese las, sie sah herüber nach uns; diese gab den Brief eis

ner anbern Freundin. Jede las, jede ichwieg. Bis meine Mut= ter bie Taufzeugen einlud: nabe zu treten, und eine Bekannte, ftatt Antwort, bas Blatt ihr hinhielt. Sie las - fle erftarrte, fie fant Laetigia in die Urme, ich ergriff ben ihr entfallenen Brief, und ein Blick barein zeigte mir ben Bringen als Verrather, Die Rache bes Bictus. In Ausbruden, Die meinen Freifinn lobten. melbet' er feiner Gemablin meine nabe frobe Vermählung mit einer ichonen Salomotochter; meinen Entschluß, von ber Rirche abzufallen - um fle zu besithen. - 3ch hatte mein Weib jest - fo war bas alfo geschehen! 3ch bruckte bas Blatt zusammen, wie ich ben Bringen erdroffelt haben murbe, wenn er anders als ein höllischer Geift bier zugegen gewesen! Die Gafte hatten fich Einer nach dem Andern, eine Bierte nach der Dritten, heimlich zu allen Thuren hinaus entfernt, nur Laetizia war um meine Mutter, und scheute fich jest aus reiner ebler Scham ihr beizufteben, indem ich hingutrat. Mein Mann ift entsetlich! fagte fie leife zu mir, ein Berrather! nein ein Berlaumder!

Ein Verläumder! wiederholte meine Mutter, sich jah erhesbend. Er lügt! sprach sie getroft, und sahe mir bittend in die Augen. Mein Herz wogte; die, als so heftig, mir unbegreisliche Angst der Mutterschien ein unmenschliches Erbarmen zu sordern — eine Lügevon mir! kein Schweigen mehr! Doch als sie wieder frug, mich umarmte, mich sesthbielt mit zitternden Sänden — da schwieg ich erst, dann aber auf Menschen als Menschen, auf die Muteter als auf meine Mutter vertrauend, und den Trot in der Seele, auch gegen den Ehrlosen Ehre zu halten, sagt' ich fest: "Er hat die Wahrheit geschrieben." —

Die Mutter sprach kein Wort, aber eine erschreckende Blaffe bebeckte ihr zagendes Gesicht, und als spräche ein Geift aus ihr,

tonte nach langem finnenden Schweigen es hohl aus ihrer Bruft: Was hab' ich gethan! — Sie wollte meine Sand faffen, aber fie vermochte es nicht, wendete fich, faltete die Sande, und frug ihren Beichtbater, der ihr nahe gestanden, mit gesunkener Stimme: barf ich das dulden? muß ich es, ach, muß ich? Was sagen Sie?

Der aber sagte achselzuckend: der heilige Vater Leo war nur ber Enkel eines getauften Juden, und doch litt man ihn nicht; der heilige Vernhard donnerte ihn nieder sammt dem Donnerkeil, und der Gegenpabst Innocenz der Zweite thronte rein christlich und herrlich allein am Himmel.

Thre Schönheit war zu beleidigend, sprach bie Fürftin, und bie Ebelfrauen werben nun froh fein, bag es nur eine jubische Schönheit war.

Ihr seib geschieben! sprach meine Mutter zu mir. Abschieb kannst Du noch von ihr nehmen! aber ohne ihre Sand mehr anzurühren. Sie muß fort! diese Nacht noch aus meinem Hause! die Schmach, die Schande, wir sind entehrt — unser Blut ist verzunreinigt — ach, so ist es! das ist es! rief sie, und konnte nicht mehr, siel Buffalora zu Füßen, umfaßte seine Kniee und ließ sich lange nicht ausheben, nicht beruhigen.

Das Kind werd' ich taufen! fagte ber Beichtvater; hier find noch Zeugen.

Erst jett sah ich nach Annunciade. Söchstens — träumt' ich indeß in düstern Doppelgedanken — ift sie wo hingesunken; sie liegt schon lange in Ohnmacht, und hört nichts weiter mehr von den Pfeilen der Worte, die über der still mit ihrem Geist Abwefenden schwirrten und alle sie nicht mehr trasen! — Aber ich sahe sie nirgend! das Kind — nirgend! in allen Zimmern — nirgend!

Jett war ich kein Mensch mehr. Ich entbot alle Pferbe, alle

Reiter und Diener. Jebem verbot die Mutter zu gehorchen; ich fürzte allein binaus in die Racht, filberglangend bon Schnee, bie fintenbe Sichel bes Monbes als Factel. Aber wie war es moalich, fie ju fuchen, zu finden! Wie bermocht' ich es mit gitternben Rnieen! ich, ber oft fteben blieb, bie Sande bor bie Augen gu hal= ten, bie weinten - weinten, wie sie nie geweint . . . . ober nach ihr rief, auf bas Cho horchte, ben finkenben Mond wie ein Sinn= lofer bat und beschwor, zu berweilen, mir, ebler als Menschen, zu fagen, wo die Jammernde fliebe . . . . ober hinfant und bon bum= pfen Schmerzen ergriffen lag, ohne mir felbft bewußt zu fein. Und nach langem Abmuhen, angstvollem bin und wieder Irren, glaubend: Meilen weit bom Schloffe zu fein - ftand ich enblich nahe babor! Alle Lichter maren ausgelöscht; Alles fcwieg. Ent= feten ergriff mich. 3ch konnte nicht mehr. Um Morgen fanden mich halb Erstarrten bie Diener. "Sulamith, fehre wieder! febre wieber, o Sulamith, bag ich bein Angesicht fchaue!" - war mein erftes Wort.

Man lächelte.

Meine Mutter erschien nicht. Buffalora aber kam am Abend, sexte sich zu mir und sagte mir tröstend: sie selber sei kränker als ich. Meine Sachen waren durchsucht worden — er gab mir die Bescheinigung meines Uebertritts, von dem redlichen Brediger in Benedig ausgestellt. — Das läst sich wieder gut machen! sprach der Beichtvater mit Händebruck. Man bleibt doch gern der Sohn! und der Sohn erbt doch gern solche Güter.

3th verstand, aber ich sprach nicht.

Dber ftugen Sie sich vielleicht auf Ihren Gerrn Vater, so mußich jett Ihnen entbeden: er ift langst heimlich ein wahrer Chrift, mit Nachlaß, es nicht zu scheinen, bis zur letten Delung und auf bem

Leichenstein. Indeß will Er auf jeden Fall Ihnen das Wenige zukommen laffen, was fein Erbe von feinem fogenannten feligen Herrn Bater, hochgrästlichen Gnaden, noch etwa betragen mag.

- Ich schwieg wie vor.

Sie rührt Nichts? nicht Drohung ber Enterbung? nicht folche Gute? Glauben Sie wirklich nicht, bag Sie gefehlt, felbft menschlich und natürlich gefehlt? bas ware entseplich!

Mur mein Kind, mein Weib mir wieder, dann foll die ganze

Belt Recht gegen mich haben! sprach ich voll Wehmuth.

Ihre gewesene Frau Gemahlin scheinen Gefühl, ja Gewissen gehabt zu haben, bemerkte Jener, sonst hätten Dieselbe wohl nicht die Gnave gehabt, zu entsliehen; sie hat das Unrecht eingesehen.

— Aber wie soll ich Ihnen die Augen öffnen?

Meine gewesene Gemahlin! ja wohl ift sie mein gewesen! gewesen! bas arme Herz! bas arme Kind! unterbrach ich ihn in seinem Eiser.

Wäre sie es nie! suhr er sort, und seine Züge hatten jett bas Gepräge eines ehrlichen Freundes. Ich hörte; so sprach er: Wenn Sie den einen Fehler einsehen, werden Sie vielleicht — ben andern gut machen! Die künstlich genannten Verhältnisse der Welt sind das durchaus nicht, sondern nothwendige, aus ihrer Zeit hervorgewachsene; und nur mit der Zeit, das heißt mit den Geschlechtern, welche so empfanden, so lebten, wieder vergehend. Sie sind in deß stählerne Mauern, über welche nur Goffnung, Vernunst oder Liebe des Menschen im Traume hinweg kann, nicht der lebendige Mensch! Die sich nun darüber hinaussesen, sie nicht anerkennen, und also handeln, als wären sie gar nicht vorhanden, sind meinetwegen klüger als Kluge, aber niemals gewissenhaft; denn das Gewissen treibt an: jedes außer=

legte Befet zu halten - es ift nicht Gefengeber, nicht Sittenleh= rer - fie werben bie Bertreter ber Bernunft, ber Rechte ber Ratur aber auch bie Marthrer ihrer Beit und ber Schranken ber= felben -- fie werben ungludlich, fie werben beftraft, als ob fie wirkliche, ewige Naturgesetze beleidigt, und nur bag fie Opfer find für ein freieres, an weifere Verhaltniffe gebundenes Gefchlecht, ift ihr Troft in ruhigen Angenblicken. Und, frag' ich ernft, find Mehertretungen bon Menschen beschlofner, auch nur ftillschwei= gend befolgter Satungen nicht Uebertretungen? liegt nicht immer qualeich ein natürliches Unrecht barin, irgend ein burgerliches noch fo gemeines Berhältniß jemals zu verleten? Sie fühlen: in Ihrer ungleichen Che liegt ber Ungehorfam gegen Ihre Meltern, Die Nichtachtung ihrer Rube, bas Berreifen ib= rer auten Meinung bon Ihnen. Schon unfern einfältigen Villa nicht vom Ropfe ziehen und einem armen Manne nicht banten. ber eben bitter gefrantt worben, zeigt, bag wir ben Denichen in ihm nicht achten, und fann ihn zum Gelbstmord führen. Bas ailt, ift Geld; was Sitte ift, wird fittlich, heilfam, erhaltend! Es ift unläugbar. - Sie haben erfahren, und Unnunciabe wird fich erinnern, bag bas Bolf und - und es giebt auch bornehmes - Solche, bie Migheirathen gethan, halb verachtet, balb ber= höhnt, aus mahrer Thorheit, Meinung von Unterschied gwi= ichen Menfchen und Menfchen, aus mahrem Irrthum über reich und arm. Denn bas ift bas Unglud, bag es auch mahre 3rr= thumer, faliche Wahrheiten unter ben Menschen giebt. Und immer anbre. Wollte nun Jemand burch Etwas nicht leiben, mas er gegen die Borurtheile der Menschen, die fein umgebendes Gle= ment find, bennoch thut, fo mußte er erft bie Sirngespinnfte ausrotten - bas konnen aber Jahrhunderte faum. Rann er es nicht,

nun wohl, so muß er warten! Das kann er nicht — also soll er Nichts, auch gegen Worurtheile nicht, thun, oder er muß leiden, was ihm die umgebende Welt auflegt — um der Menschen Thorheit willen, oder wegen seines Trozes, seines Eigenssinnes, klüger sein zu wollen, als die Welt, die geduldig den Berlauf und den Wandel so manches Gesetlichen abwartet, und weise ist und glücklich, und Recht daran thut.

Hätten Sie das voraus bedacht, Sie hätten sie zu dem Glücklichen hinziehen lassen, die Sie unglücklich gemacht; Sie hätten, um der Welt sie abzuzwingen, den zweiten Schritt nicht gethan, der Sie arm macht, wie ich Sie kenne. Sie sehen, ich bin gelassen, ich dringe nicht in Sie, Sie werden das schätzen!

Die Kirche mag die Güter erben! gab ich zur Antwort. Ich fuche mein Weib und mein Kind: sie sind nun mein Irrthum, mein Recht, daran ich mich gebunden — sie sollen und werden mein Glück sein, wo ich sie finde und habe! Gehen Sie, dieses zu berichten!

Er ging.

Und nachdem ich hergestellt war, erhielt ich ein kleines Beutelchen Gold von ihm, mein großväterliches Erbe. Meine Mutter ließ mich nicht vor sich; mein Vater wünschte lieber: mich nicht zu sehen. So schied ich als ein halber Bettler. Mein Geld ging auf Nachsorschungen barauf — doch ich fand die Meinigen nirgends! Vielleicht waren sie Beide todt; meine liebliche Sulamith hingefunken zuerst, und umgekommen in der Angst, in der kalten Nacht! und dann das Kind an ihrer erstarrten, gefrornen Brust, war bielleicht ungehört, weinend, zusammengekrümmt verschmach= tet und erstarrt, wie seine Mutter, nur ohne ihre Leiden, ohne Mitleid mit ihr zu fühlen, wie sie mit ihm; selbst ohne das Weib zu kennen, das für das füße Leben ihm den herben Tod gab — in einer feligen Welt und durch Menschen, die es nie gekannt! O Menschen! o Welt! —

Was follt' ich noch? Ich suchte ben Tob. Ich ward Solbat. Der Krieg ernährt seine Leute. Es ward Briede — ich war Freiswilliger gewesen — so hatt' ich nun noch meinen Degen und die gange leere Welt.

Mein nur furz genoffenes Glück ift fast wie ein Traum ver= loschen, und bamit bie Rache gegen ben Brinzen. —

#### Babriele.

Wir kamen nun auf der Sau an den Ort, wo wir uns trennen mußten. Herr segnete ihn gleichsam ein, und sprach das "Zehovah veji schmereka!" und "panaveleka!" über ihn aus. Ich
mußte Schlinmes von Herrn denken, um mir all' sein jehiges
Seutzen, Stillsein und Lächeln leicht zu erklären — und das wollt'
ich nicht gern. Und er schwieg darüber, schon seit er den Namen
Eperies hörte, und den verstoßenen Sohn sah. Der arme Graf
ging zu Fuß an dem Wanderstade nach seiner Aeltern Schlosse
zu, und wir wünschten ihm alles nur mögliche Glück. Ich hatte
versprochen, in wenigen Tagen bei ihm zu sein, und sah ihm weinend nach. So leid that mir der Mann, aber noch mehr seine
Sulamith und das arme unschuldige Kind! Ia ich fühlte vor
Wehmuth wieder den Schmerz in der Kehle, wie einst als Kind.

Huffe hinab nach bem Dorfe, worinnen Bapa und Mama — vielleicht noch wohnten. Denn ich fehlte dem Dorfe schon lang, twie die Italiener die selten porkommende Abwesenheit des Kör-

pers febr wichtig zu nennen belieben. Das Gantbaus im Dorfe mar ftart von Eblen aus ber Nachbarichaft befest, benn biefen Abend mar Masterade im Schloffe bes neuen herrn von Bar, ba ber alte Brummbar schon längst nicht mehr brummte. 3ch belegirte Geren nach bem Pfarrhaus, um unter bem Bormanb eines fleinen Sandels zu feben, ob - Sabriane ben Schmud noch habe; und beforgte mir felbft einen Bauch und eine Rafe. um auf bem Ball im Schloffe meine Gabriele zu fprechen benn lue war ba, bie berfinfterte Sonne! Sie mar, wie ich bon ber Wirthin ausgehorcht, in Die Rechte ihres Großvaters, bes Marquis bu Chateau, getreten, und erhielt in ber neuen Gut= machung aller Dinge fein Schloß und bie Guter in ber Probence guruck. Und nun fie reich fei ober werbe, wolle ber mit ihr auf= gewachsene Sohn bes herrn bon Bar fie fich heimlich antrauen laffen, indem er einer öffentlichen Beirath mit ihr fich ichame, bie eine halbe Noble und eine halbe Mohrin - befonders an Farbe fei. - 3ch hatte feine Rube, mein ganges Berg machte auf! Ba= briele hatte gefchlafen in mir, wie eine Biene im blühenden Dobn, beffen Blätter ber Regen für fie zum thurmhohen, webenden Rerfer geschloffen! Jest war Tag, warmer Sonnenfchein, und fie furrte nun lieblich und ängstlich in meinem Bergen! Welches Glud ftand mir bevor, wenn fie mich fo wenig vergeffen, wie febr ich fie! Aber ein junges Madchen = Berg ift von garterem und weicherem Stoffe als Wachs: Ginbrude zu empfangen! und bann barter als Diamant, fle gu bimabren; benn fein Menfch fann barauf jene, wie bom Dhngefahr, wie im Scherz empfangenen ersten Eindrücke baraus verlöschen, felber ber Tod nicht! er fann bas ganze Berg nur gerbrechen, nur begraben. - So hofft' ich! Doch wie ich leibte und lebte und liebte, hielt ich mit Recht mein

Gebild für kein Ohngefähr, sondern auch für ein Gebild der heiligen Erde; und meine Liebe für keinen Scherz, sondern für eine göttliche Flamme von jenem überall gegenwärtigen Feuer, daß selbst in dem elenden Dorfe in zwei armen Kindern aller Welt verborgen, doch gleichallmächtig gewirkt wie am offenen Himmel! Meine Jahre lang bewahrte Besonnenheit war hin, meine Seele betäubt von Freude und Furcht. Ich hörte kaum Herrn, der zurückgekehrt, und mich an den Händen sestlich und mir laut sagen mußte: Der Schmuck ist 15,000 Gulden werth, ohne die Arbeit und Liebhaberei! aber Lajos ist drei Tage vor seinem hundertsten Geburtstage gestorben, und Hadriane wollte drei Tage vom künstigen Leben — vergessen, wenn er daß Hundert voll gesmacht. Uebermorgen wird er —

Ich hörte nicht aus, ich bankte ihm nicht, eilte nur, die Illumination meines Bauches zu probiren, der ein ächter, wenn auch bis dato nicht beliebter "Panse de Paris" geworden, und in beffen Naume ich vorn ein kleines Stübchen mit tanzenden Puppen angebracht, das ich von den Kindern der Wirthin geliehen. Ich ließ das grünseidene Vorhängchen herab und ging, Gabrielen mich zu verrathen.

Die Fenster bes Schlosses schimmerten hell, ber Saal war von Masken erfüllt, Damen und Herrn. Ach, welche Gestalt war Gabriele? Ich zog den Borhang auf, und ließ die Personen tanzen, und dann wieder ruhen. Neugierige umringten mich. Ein Herr wollte eines der Mädchen in meinem kleinen Zimmer anrühren, vielleicht herausnehmen, aber die kleine Person schrie über grobes Anfassen, übrigens sei sie schon engagirt. Ihr Tänzer tobte und wollte die Bärenhand aus dem Zimmer werfen, es ward allgemeiner Aufruhr unter meinen kleinen Personen. Selbst

manche alte Dame glaubte, meine fleinen Berfonchen feien eine Lottden=Familie, Die ich beim Sochzeitschmause unter bem Dfen gefangen. Ich ward eine unbeimliche Berfon aus einer beimlichen. - Neue Masten liegen meinen Tangfaal im Leibe indeg vergeffen, ich weinte fast zu meinen Poffen, und zog mich gulett an ein Tenfter gurud. Da trat mir eine Jungfrau naber, groß und boch gehalten, schlank und boch voll, edel im Unftand und boch faft bemuthig, bag ich nicht gleich Gabrielen in ihr erkannt bate wenn ihre verdunkelte Warbe fie mir nicht verrathen! Ich wollte ihren Namen rufen, aber bezwang mich. Das war bas findische Madchen nicht! biefe nicht jene Bruft, biefes nicht ienes Saar, nun fo reich, fo geschmudt! Sonft wie ein junger Baum mit wenigen 3weigen und Anospen, ftand fle jest vor mir in voller Bluthe! Mir ward so fromm zu Muth! so ewig jung und frühlingshaft! 3ch hatte bie Natur anbeten mogen, welche die einmal, ichon langft Gebornen, die Lebendigen noch fortwährend heimlich, doch herrlich erschafft, wie fle nimmer gewesen, bag die eigene Mutter ihr Rind nicht erkennen murbe, wenn fie es nicht kennte an feiner und ihrer Liebe und holder Gewohnheit - wie ich Gabrielen! Sie ahnte! fie forschte an mir - und ich wollte mein Schickfal wiffen! Ich trat einen Schritt gurud, fie blidte verschamt zu Boben, als fei ich ein Fremder. 3ch nahm meine Rafe ab, fchloß meine Augen, und empfand mich nur als ein feliges Lächeln, ein wehmuthiges Regen meiner Augensterne. Go ftand ich, und wiber Willen achzte 30nas in mir: Gabriele! bin ich es? bift Du es? - 3d, borte fein Wort von ihr. Ich schlug die Augen auf. Da faß Gabriele erbleicht in einem Stuhle, mit ernftem ungeregten Blid, ben fleinen Mund wie vor Erstaunen geöffnet, die Bande im Schooke

gefaltet. Dann fab fie mich an, ihr gartliches Auge fchenkte bie Seele mir wieder, Unruhe ergriff fie, fie ftand haftig auf, und minfte mir leis, ihr zu folgen. Dann ging fie langfam, oft mei= Iend unter ben Dasten, aus bem Saal, burch einige Bimmer, bis in ein einsames. 3ch folgte mit Bergklopfen. Sie hatte fich gegen ben Kronleuchter fo geftellt - aus leiber angeborner Urfache ber Berichamtheit und Gitelfeit - bag ihr Geficht im Schatten war und nur verschattet fchien. Das arme, bas berr= liche Befen! Sie hatte mich gern umarmt, wenn mein Umfang es gestattet, und die Furcht: ob ich ihrer noch werth fei? Aber meine reine Stimme ber Liebe, bas feiner Liebesschulb fich be= mußte Auge, bas mit nie fo gefühltem Feuer fie rein und bittenb aufunkelte, bag jeber Berbacht in ihr schmolz, beruhigten, erhu= ben, berklarten fie fichtbar. Das Berg eines reinen liebenben Madchens irrt fich nicht, wenn es nicht will. Und so erwiederte fle auf meine jest ausgesprochene Befürchtung ihrer Bermählung: wie hat man bier meinen Grofvater behandelt! und mar' er mir auch fremb - wer die Alten und Armen vernachlässigt, ber verbient nicht, dag man feine Schulben bezahlt. Sie ruhte in meinem linken Urm, und ich bruckte fle an mich. - Aber, fuhr fle mit leiser Stimme fort, barf ich Dir meinen Schwur halten? - 3ch hatte himmlisch-schone, ganz schwarze Bafalt-Bilber Megyptens gesehen - und Schönheit und Liebe, Treue und Abel hatten mir langft feine Farbe mehr; und jest - ich empfanb Gabrielen nur, ich fabe fle faum! Und fo waren wir unfer!

Aber wie sollte fie aus bem Sause fommen? Es ift bos fiehlen, wo ber Wirth felber ein Dieb ift! — Gabrielens Bar war und leise nachgeschlichen, und die Scene, wie er fie mir am Bergen erblickte, konnte ihn nicht so erfreuen wie mich, bas fuhlt'

ich! Ich ftellte mich ibm ale feinen Rameraben Aboni bor. ig. ich warb fogleich fed um Gabrielens Sand. Sie bebte. Sie ließ mich nicht los. Es fann Niemand aus ber Saut fahren, bas fab ich an ibm! Seine Sibe erregte meine, meine Borte feine Unbefonnenheit, und fo bestand er barauf. Gabriele folle noch beut' fein Saus verlaffen. Gabriele ergriff feine Sand und tußte fle, banfte für alles empfangene Gute, fo gebulbig und gut fie felbet nämlich bas Bofe babin genommen, und weinte - fle weinte, als scheibe fie nun aus ber Welt, ba fie bier, ich nicht mehr wei= nen follte! D wie theuer ward fie mir burch biese Thranen! -Sie mandte fich ab. Ich verneigte mich zum Abschied und führte Die Schwankenbe fort. Auf bem Borfaale bief fie mich marten; fie fprang auf ihr Zimmer. 3ch bewachte bie Thur. Nach einiger Beit fam ein iconer Sufaren-Rornet, bligend von Silber, baraus, bag ich erstaunte - bis Gabriele mich fortzog. Sie beschenkte erft alle Diener im Saufe, fie hatte eine große Summe fur ihren Befchüber gurud gelaffen, fie hatte fich beut' masfiren follen, und nunmirgu folgen bie Rleibung ermählt; ihre wichtigen Documente übergab fie mir in rothsaffianener Mappe, und balb borten wir gum Fenfter meines Bimmers im Gafthaus berein bie bumpfen Bauten vom Ball im Schloffe. Und Jonas fprach: laß fie nun pauten! 3hr Leben ift hohl, und Du haft ben Juwel!

## Die Spinnerin.

243

Gabrielens Besth machte mich freubetrunken. Nur bag fle reich war, schlug mir alle Wonne nieber! "Bo bas Weib ben Mann reich macht, ba ift nichts als Zank und haber;" wenigstens heimlicher Stolz, sich "eigen" Dunken bes Weibes, ober nimmermehr reine ganze Singebung. Schon bie Schone muß ihre Schönheit für einen Schat halten, ober bas Weib bloß als Weib mit Recht fich schon für einen Juwel für ben Mann; benn bie Meiften glauben ihren Mann reich gemacht zu haben; sonst mußte wenigstens mehr reine Ergebung herrschen, nicht obiges Sprich-wort. — In bieser Angst verließ ich also meine gute Gabriele und eilte nach dem Gegengewicht ihres Schatzes, nach meinem, besonders jett, gar nicht zu verachtenden Schmuck!

Wer ebel von den Frauen denkt, nur der hat Recht; diese so eben an der treuen Gabriele gemachte Erfahrung hatt' ich so eben vergessen! Aber ich wollte ja nur, daß sie sicher ein gutes Weib sei! — Und so sehr ich ste liebte, so sehr nun eilt ich!

Es war noch nicht sehr spät. Der Mond war herans. Durch die entlaubten Kirchhossinden fauste der Gerbstwind, und die Sterne schimmerten durch die wunderlich verschlungenen dunkelen Aeste, als wären sie nur, gegen den Himmel, aufgerichtete Schatten. Lajos Immer war hell von Lichtern der Candelaber. Auf der steinernen Bank vor den Kenstern saß ein alter, alter Mann in Bauerkleidern und sidhnte, und schien zu weinen. Das rührte mich. Ich frug theilnehmend, ob ihm der alte Vater da drin so leid thue? — Soll mir mein Sohn nicht leid thun? sprach er weich. Und seine Wittwe läst mich ihn todt auch nicht mehr sehen, um nicht die Leute daran zu erinnern, ein Bauerssohn sei ihr Mann gewesen. Ach, wie gern käm' er zu mir heraus, wenn das ginge! — Wir wollen hineingehen, sagte ich, und unterstützte den Alten, der zaghaft das Weib noch fürchtete:

Drinnen ftand nun beralte Bater, betete, die Gande in berMüge, fein Baterunfer, fchlich bann naber, und fah feit zwanzig Jahren an feinem Sohne fich wieder, und zum letten Male fatt. Sabriane trat

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VI.

aus bem Nebenzimmer herein. Sie gewahrte ben Alten - aber ich hatte den rechten Muth erlangt, mich ihr zu erkennen zu geben! Sie erfdrack, ließ ben Grofpapa bei Bava und zog mich mit fich binein. Sie fette fich aber gleich wieder an ihr Spinnrad, um gu fvinnen. Und fo vom Roden verschattet, daß fie mich nur mit einem Auge manchmal anfah, verbarg fie fich gleich - in Rlagen. - Bapa Emeritus hat mir nichts verlaffen; nach bem halben Jahre muß ich fort, wer weiß wohin, und boch muß ich fort. Ach wir armen evangelischen Brediger=Wittmen! Go lange ber Mann lebt, langt es nur faum gum Leben. Die Ginfunfte find feit Jahrhunderten ichon fich gleich geblieben, und in den neueften Beiten gar: gleich schlecht, wenn man nicht ben Substituten auch beirathen fann! Man ift fo an bas Pfarrhaus gewöhnt, als mar's unser eigen. Gin geiftlicher Berr mit bem Rosenkrang bat viermal fo viel, benn er hat die brei Biertheile felbft, die bei Une Weib und Kinderchen brauchen. Aber achtmal fo viel, wenn er zweimal fo viel hat. Und bas hat er. Welcher Berr Baftor bei und fein Glas Bier und feinen Taback mehr liebt als eine Frau, ber fann nicht heirathen, ober er muß fein Weib mehr lieben, als Bier und Taback, und es bann Gott befehlen. Wer fich felber hilft, bem hilft Gott. Drum nehm' ich noch Alles zusammen und fite und fpinne; bas batte Papa fo gern, wenn er fcblief! Wenn ich nun fpinne, fo bent' ich "er schläft!" - Und nun schnurrte bas Rab, fie zupfte am Flache, und trodnete fich bie Thranen am Moden.

Es that mir leib jest ben Schmuck zu verlangen! Wie follt ich beginnen? Sie frug nicht, wo ich gewesen, wie mir's ergangen, was ich bringe ober wolle, und öffnete ich ben Mund zu einer Frage, so klagte sie wieder, und ließ bas Rad saufen, baß Papa

fich freue! Zulest wünschte fie mir — fehr unglücklich — Glück zu Gabrielen! benn wie konnte ihr fo etwas einen Tag verbor= gen bleiben?

Nun war fein anderer Rath, als - -

Im Zimmer rief es auf einmal: "Mama! - Mama!"

Das Rad ftoctte, bie Augen standen, bas Dhr horchte.

"Mama!" rief es wieber.

Mamas kleines Hündchen boll, lief und winfelte an ber Thür. Mama stand auf, öffnete die Thür, sahe erblaßt und ersichrocken, doch furchtlos hinein, und frug dem im Sarge Schlafenden: Haft Du gerusen? Papa! um himmels willen, was willst Du denn noch?

Ich trat mit hinein in bas Zimmer.

Da sprach ber alte Lajos mit seiner sanften, liebreichen Stimme: "Meine Mama! gieb boch bem Aboni ben Schmuck bon ber guten Frau! Gott wird für Dich sorgen! —"

Run fdwieg bie Stimme.

Den Schmuck? von der guten Frau? dem Aboni! wiedersholte Mama, die zuerst in der Angst oder durch die Zeit meinen Geist vergessen. Dann schüttelte sie den Kopf und setzte hinzu: Bapa, Du bleibst doch ein ehrlicher Mann bis in dein fühles Grab! Du hattest immer ein gutes Gedächtniß — ich hatte noch nicht daran gedacht. Gott wird für mich sorgen.

Lajos Bater mußte zuvor babon geschlichen fein. Niemand war sonst im Zimmer.

Es kommt Niemand mehr, Dich zu sehen, Papa; es ift spät, sagte Mama, löschte die Lichter um Lajos aus, und wünschte Bapa,,gute Nacht" zum letzten Mal im Hause. —

Mir war ganz wunderlich zu Muth. Wir gingen wieder in

bas Seitenzimmer und Mama brachte aus bem Schrante ein Raftden, fcblog es auf, ließ mich erft feben, bob bann ben Schmud beraus und gab ihn mir mit geschloffenen Augen. Run geb' aber auch, Adoni! fprach fie babei, und lag mich in Ruh.

Sab' ich benn feinen Dater? frug ich fie leis. Bom Sim= mel fallen bie Rinder nicht! antwortete fie. 3ch weiß aber nichts

von ihm.

Much feine Mutter? vielleicht bie aute Frau?

Die Frau mar gut, aber ob gewiß auch bie Mutter, bas hat fie mir nie gefteben wollen, und ich weiß boch sonft jedes Beheimniß bon einem Weibe auszuholen. Die Frau mar gut, benn ber Schmuck follte einmal Dein fein. Aber in alle Welt konnte Papa Dir ihn unmöglich nachschicken!

Wo ift fie bin?

Seit ber Nacht, wo ein Wagen bor ihrem Saufe ein Rab gerbrochen, bas ber Schmied gemacht, weiß feine Seele bon ihr. Und so war fie fort, so wie sie gekommen. Nun weißt Du Alles, Aboni, nun geh', und lag mich fpinnen.

3ch wollte ben Schmuck gerbrechen, fo leib er mir that, um Mama ein Gefchent zu laffen; aber er widerftand, ober hatt' ich bor Wehmuth nicht Rraft. Sie leuchtete mir nicht hinaus; ich ging bewegt burch bas aus Sparfamfeit nur bom Mond erhellte Rimmer; ich ftanb, ich hörte und fah. Gie fpann, und Papa fcblief rubig.

Alls ich nach Sause gekommen, fagte mir Berr, ber auf mich gewartet: "Gabriele fchläft!" nur leis! Das Wort erschreckte mich faft! aber fie fchlief ja noch anders! fie fchlief noch für mich! So folich ich auf mein Zimmer und bankte im Bergen Athalien! Die Diamanten, Die ich bervorgezogen, funkelten mich an. O geheimnisvolle Sprache ber Dinge, wer sie verstände! sie sehen und an und wollen reden, wie Wickelkinder, und regen die Augen. Ach, ich hatte eine Mutter gehabt! Dieser Schmutk hatte ihr Haupt umfangen. Kindlich, nicht nur kindisch, wand ich ihn mir um das Haupt, legte mich schlafen und wähnte: ich muffe im Traume ihre Gestalt sehen! Aber ich schlief — und hörte im Schlaf das Spinnrad surren!

### Galanterie.

Wir hatten nun Vermögen in Papieren, aber kaum so viel Baares, die Zeche zu bezahlen, geschweige nach Frankreich zu reisen. Darum beschloß ich, so klug wie ein Bauer zu sein, und auf baares Geld zu halten. Verkaufen konnt' ich das theure Angedenken nicht, aber Herr sollte die Gälfte des Werthes bei einem Reichen und Sachverständigen darauf borgen, und darum am andern Tage damit sogleich nach Peterwardein. Ich wollte mit Gabrielen indessen zum Grafen Eperies. Gerr sollte uns dashin solgen. Er schlug mir es furchtsam ab. Doch ging er zuletzt, und nannte das seinen letzen, sauersten Dienst — dann wollt' er zu Lottchen.

Die Verwirrung im Schlosse war nicht zu beschreiben, und nur einem geordneten Gemüth recht klar, wie überall; wie das beste Gerz die besten Sathren macht. Eperies glaubte kaum einen Tag lang, daß der schöne Cornet ein Cornet sei; denn Gabrielens Sprache, ihr stilles Wesen verrieth das Mädchen sogleich; ich hatte keinen Grund, ihm mein Glück zu verschweigen, und er freute sich herzlich, sie nun auch zu sehen, die ihm jest wie aus einem Mährchen gewandelt kam. Ich weiß nicht — sie sehnte sich

nach ber Provence; und bann füßte sie mich, wenn ich sie nur noch um kleine Gedulb bat! Indeß sah ich kein Mittel, bem armen Grasen zu dienen; ihm konnte nur ein neues Testament helsen, und dieß war nicht so leicht zu machen, wenn die Gräsin es nicht begehrte; und dazu mußte sie sprechen können — oder Jonas; aber Buffalora regierte, und regierte so wohl, daß er nur Mag-dalena Knecht zu der Stummen ließ, und Jonas brannte mit ordentlich im Leibe, wie einer der seurigen Männer im Ofen. Doch auß der Noth hilft nur noch größere Noth, und nur auß der größten entspringt das größte Glück, weil dem Menschen dann alle Sinne aufgehen. Und wäre der ewige Trost nicht wahr, so begrüßt der Elende den doch veränderten Zustand als ein Simsmelreich, weil er ihn erschaffen durch seine Krast.

Nämlich: Wie man fich immer vergeblich wundert, fo hatt! ich mich auch schon acht Tage über bas Außenbleiben meines Berr bergeblich gewundert. Da erhielt ber Graf einen expreffen Brief, ben er in meiner Gegenwart erbrach. Er konnte aber nur flüchtig gelefen haben, als brennten bie Buchftaben ihm in bie Augen, fo schnell marf er ihn hin, und sprach eine Stunde fein Wort, fondern faß im Lehnftuhl. Endlich begann er: Illonda, fo wenig es scheint, daß ber Brief mich mit meiner Mutter berfohnen follte, fo fehr boch hat er es wirklich. Nun weiß ich, warum ich enterbt bin! Sie hat als bloge Buge ber Rirche bie Guter bermacht. Das Weib haßt, ftatt fich und ihre Schulb - wenn fie, burch fichtliches Unglud erregt, ja welche fühlt - nur ben, mit welchem fie fich biefelbe zugezogen; nicht ben Che-Bruch, fonbern ben Brecher; felbst bas Rind wird ihr unausstehlich, anstatt baß fie fich unausstehlich ift, wohin es fein Menfch bringen fann weil er felber ber neue Denfch ift, ber bem alten Abam ober - ber jungen Eva ben Text lieft, und bem himmel bie Guter nach feinem Tobe vermacht. Sie bewunderte bie Ausfunft: mit einem Schlage zwei Fliegen zu treffen! Jest begreif ich auch, mie ein reuiges Weib ben - Alibonar fo lieben fann, baf fie bie Sprache verliert, wenn er ben Arm bricht. Gin Unglud, mas Jemanden betrifft, ben wir felber vorher ichon bitter gefrantt, gerreifit und bas Berg, wenn es bagu noch taugt! Sier ift niemand ermorbet, hier ift alfo tein Samlet nothig, noch eine Ophe= lia zwecklos - zum Singen zu reizen. Doch hat auch Samlet nicht felbst die Geiftererscheinung bestellt, wie mir mabricheinlich ift, ba er ber beste Comobiant auf ber Buhne bes Lebens mar, fo kann die Erscheinung eines Beiftes aus zwei Berfonen nicht schaben, ben ich auf die Bretter zu bringen weiß, und gebente! 3ch fann mir's erlauben. Denn wollen Sie wiffen, wie eine fogenannte Balanterie aussieht, fo haben Sie bie Bute und feben mich an!

Bei diesen Worten faßte er beide Leuchter und illuminirte sich selbst damit. Er wollte mich mit ruhigen Augen, wie man eine Galanterie betrachtet, selber auch ansehen, aber er schloß sie, sein Gesicht ward blaß und blässer, seine Lippe war höhnisch und bebte, seine Züge zersehten die Bitterkeit in Verachtung, zulett in Kälte und Ruhe. Diese Verwandlung im nahen grellen Lichte der Kerzen war peinlich, entsetzlich. Seine Arme begannen zu zittern, auf seiner hohen Stirne standen Schweistropfen, und um ihn nicht rückwärts hinsinken zu lassen, umarmt' ich ihn, und küste den mitleidswerthen Mann mit unglaublicher Liebe.

Haben Sie nun eine Galanterie gesehen? frug er in Ton und Haltung wie immer. So sieht sie in Wahrheit aus — nach funfzig Jahren, mein lieber Ilonda. Wie mögen die andern aus= sehen, die Tausende? — Er stellte die Leuchter auf den Tisch; wollte den offenen Brief ergreisen, aber er ließ ihn liegen und wünschte mir gute Nacht. So hatt' er den Brief mir nicht entszogen, und auch nicht gegeben.

Magdalena Knecht besuchte mich kurz barauf, und nach seinen fonderbaren Begrüßungen setzt ich ihn an den Tisch. Ich hatte keinen Muth zu dem Briefe von Gerr; Knecht war der Mann nicht, Jemand etwas abzuschlagen, ich kannte seine Treue, seine günstigen Gesinnungen, und so las er, auf meine Bitte; mit unsglaublichen Windungen und Wendungen seinen Inhalt:

Wie mein Blut geschätter Berr!

Und Berr, ein Graf!

Der muß zwar lugen, wer mich loben will; weil die Kinder zu genießen ober zu entgelten haben, nach bem fich bie Meltern ge= halten. Sich halten - o fcweres Wert in biefer Potiphar=Welt! und es hat mir und Ihnen bitterlich Leibes gethan, und bas that mir eben noch Leibes! Aber bebenfen Gie, als Cabalier: Stolpert boch ein Pferb, und bat vier Fuge! Darum verzeihen Sie einem Menfchen! und billigerweise; benn Gie fonnten mich nicht einmal berhammen, wenn ich nicht war, und Dero Frau Mutter nicht — Dero Frau Mutter war. Ich verlange auch gern gar feine Chre, noch Lohn, nur die Freiheit eines geprellten Fuchfes, mit heiler Saut in alle Wälber zu laufen, fo gut ich friechen fann. Aber ich schwebe noch in ber Klemme zwischen Simmel und Erbe! Wer fann mich erretten bom boben Thurme aus tiefem Gefängniß, barein ich fige als berkannter Dieb, bem man ben Balgen fcon baut, ale hab' ich ein prachtiges Diabem entwandt. Bofe Rinder machen ben Vater fromm - aber gute Rinder ben Bater nicht schlecht. Wer will mich erlofen als ein Gobn? Rur

vie Gerzensangst kann mich alten Mann bazu bringen, mich noch zu so hohen Ehren zu melben: Aber ber Wensch, ber gesündigt, oder auch nur einen Bock geschossen, ist doch eine Spismans und verräth sich selber. Also — es hilft Nichts — mein Sohn, komm' und errette mich, der ich mit großer Consideration und Neue

Meines herrn Sohnes

Dein

Hochoben auf bem Sct. Lässla = Thurm zu Petriwardein. einziger, wahrer Herr, und Bater; fonft Nathan u. f. w.

Extrapostscript und Nota bene.

Der Wächter nähme sich wohl zu Tobe, wenn ich nur was hätte!

Unfere Gebanken über bieß Alles, benn zu Mittheilungen kam es nicht, wurden burch Sufschlag von Pferben unterbrochen. Es war ber Graf gewesen, ber mit dem Wachtmeister fortgeritten, erfuhr ich am Morgen. Durch ben Brief war Nathan aus meisnen Diensten, und ich mußte fortan ihn Sie nennen, wenn gleich in China nur die Väter durch den Sohn geadelt werden. Warum er sich aber nicht an mich gewendet, das blieb mir ein Räthsel.

## Der Beift.

Wier Tage verfloffen, der Graf fam nicht; ja ich begann zu zweiseln, ob er jemals wieder kommen würde! Magdalena Knecht berichtete mir in dieser Weil mit Freuden, wie die Freude, seinen Sohn wiedergesehen zu haben, den Grafen Alibonar gestärft und ermannt; ja auch Frau Gräfin Neponruk, Gnaden, geruhe wieder,

mit einiger Pfirsichblüth = Farbe auf ben Wänglein, recht schauwürdig umherzuwandeln; Alles sei und scheine vortrefslich an Ihrer hohen Person bis auf Hochdero liebes Zünglein — sogar beinöthig zu dem erfreulichen Sprechen. Sei ein partiales Unglück, solch ein schweigseliges Ehegemahl; demnach ihm selber nimmer wohl sei, er höre denn seines Weibes holdes Blumenglöcklein Metten, Mittag und Vesper lauten; ohne das wisse ein Mann nimmer, wie er lebe in dieser lieben langen Zeit, die da heißet Ehestand. Ja eine funfzigjährige Ehe mit einer Stummen, als welche der Herr Iedem verleihen wolle — sei keinen Monat lang worden, nur eine bloße Ewigkeit. Was aber den gesangenen Herr betraf, so dünkte ihn doch, es sei den Wunsch werth, daß er alsbald einen freien Fuß haben möge — nur nicht: ihn anhero zu setzen!

In ber Abendbammerung kam der Graf nach Sause. Herr trat zu mir ein, in ganz neuem, sehr anständigem Anzug, und seine Miene war unbeschreiblich, als er mir die Hand gab und recht liebreich in die Augen sah. Er sprach aber nur die nöthigsten Worte. Rach einiger Zeit kam der Graf, und bat Gabrielen und mich, ihm zu seiner Mutter zu solgen, der er und vorstellen wolle. Es war eine Heimlichkeit, eine Hast in seinem Benehmen, die und bezwang, seinen Willen zu thun. Es war Licht in der Gräfin Zimmer. Herr trat zuerst ein, er hatte — den Cornet an der Hand gefaßt, und stellte sich schweigend der Gräfin Mutter gegenüber. — Das also war der Geist aus zwei Personen! Derselbe Mann — und die vorige Unisorm. — Der Eindruck war unbeschreiblich. Ein innerer Aufruhr erschütterte sie; sie starrte hin, und durch die gewaltige Anstrengung der Seele zu reden, zu fragen, sprach sie auf einmal laut und bestürzt: Was

willft Du noch hier! so alt und bahin! — Sie setzte sich, bas Gesicht in den Händen verbergend. Und hätt' es mein Leben gestostet, so mußte Ivnas jetzt sprechen, und sprach für Herr mit seiner Stimme: Die Mutter straft den Sohn für ihren Fehl? Du konntest ihm nicht vergeben, er mußte sliehen und elend sein, weil Du gesehlt. Ach, wer am meisten nöthig hätte, zu verzeihen, verzeiht am Wenigsten — der Schuldige. Wer keinen Menschen besleibigt, der vergiebt alle Beleidigungen. Das ist der Segen eines reinen Ferzens. Und das Unglück Deines Sohnes des Deinen Fluch.

Wenige Minuten fpater hatte mich bas Mitleid mit bem armen Grafen, ber mit gefchloffenen Augen ftand und weinte, nicht mehr zu folchen Worten gereizt. Denn er ging zur Mutter, füßte ihre Sand, ihr graues Saar, und fprach mit weicher Stimme: Ich fühle mich glücklich, und bin ich es, fo ift ja Alles gut! Glück= lich foll uns bas Gefet bes Simmels machen, und - in ben Irr= thumern ber Menschen aleicht die Liebe die Tugend aus, als ewige Stellvertreterin alles Glückes; als felber bas höchfte Glück. Meine Sulamith war entflohen in jener Nacht, mit bem armen Rinbe, und in der Angft mit ben Berlen um ben Sale, bem Diabem im haar. Ich war es bem Golbschmied noch schulbig, die Rechnung blieb offen, als ich schied. Jest hatte bier ber alte Mann es in feine Sande bekommen; er kommt bamit zu bemfelben Goldfchmied, ber feine Arbeit erkennt, und gurud behalt. Der Gefangene ruft mich herbei — er erzählt; ich sebe ben Schmud — ich brude an einer Feber bes golbenen Reifens - fie fpringt auf, und ber Name Annunciabe glangt mir entgegen. Und bas Rinb, bas bieß Geschenk bon ihr, bon feiner Mutter empfangen - ift biefer arme Schelm, ber Trompeterbogel! Dein Entel, o Mutter, und mein - -

Die Sprache versagte ihm. Mir vergingen die Sinne über alle dem; und Jonas soll wunderliche Dinge, während ich still lag, aus mir geredet, auch gelacht und geweint haben wie ein Kind. Ich erwachte in des Baters Armen am andern Morgen. — Jest suchen wir die Rutter, sprach mein Baterl sie lebt, sagt Buffalora, sie ist bei ihren Aeltern in Alessio in Albanien. Sie heißen Talmon und Eliada. Wie nah ist von hier aus dahin! Unsere Mutter hat ihr Testament zurückgenommen — sie hat mir die Güter geschenkt. Sie sind mein und Dein. Graf Alibonar geht auf sein Stammgut, die Nutter ins Kloster: unserer lies ben Frauen.

#### Quarantaine.

Mein Bater wollte die Güter verkaufen. Zwischen ihrem bis jetzigen Nominalherrn, dem Grasen Alibonar und den Unterthanen hatte kein herzliches Band, kein Vertrauen statt gesunden, da er sich nicht zu ihrem Cultus bekannt vor der Welt.— als gebe erst derselbe Glaube denselben Gott, denselben himmel, und als sei ohne denselben selbst unser Vater nicht unser Vater; und eine unerklärliche, aber unläugbare Klust ist zwischen den Gerzen besestigt, über welche kaum die Liebe, menschlicher Sinn und kindlicher Gehorsam die befangenen Kinder der Erde trägt. Alibonar war übergetreten, um große Güter dadurch zu erwerben, die für ihn ein kleines Königreich galten; und nun verlor er diese, und von seinen ersten bekam er nur, wie zur Strase, zur Mußer dem Fehltritt zu bereuen, sein Stammschloß zurück, sinderlas, beerbt von Kindern eines Fremden. Aber auch mein Vater besand sich in demselben Verhällniß zu den Menschen, die von ihm ihr

Glick hoffen follten, und nicht hofften, und aus dem Grunde wollte er lieber, für Geld, einem andern, mit Leib und Seele ihnen angehörigen Gerrn das Recht abtreten — sie glücklich zu machen. Brinzessin Lätizia, schon längst vom Prinzen Victor geschieden, wollte sie kaufen. Buffalora, Gerr und Magdalena Knecht bekamen Bollmacht und Auftrag.

Wir übrigen Drei reiseten nach Alessio, nachdem ich vor Allem von dem Saale Abschied genommen, aus dem meine Muteter mit mir gestohen. Gabriele verließ mich nicht, und behielt ihre männliche Kleidung bei. Die dürstige Stadt liegt herrlich am Meer. In einem elenden Hause wohnten Talmon und Cliada. Sie wunderten sich: Uns nach ihrer Sulamith fragen zu hören, und läugneten, je eine Tochter gehabt zu haben! Alles Bitten, alles Eindringen war umsonst. Eperies offenes Geständniß sogar bestätigte sie nur noch mehr in ihrem zuletzt erbitterten Schweigen. Es war deutlich: Sulamith hatte im Clend ihre Aeltern ausgessucht — sie hatte sich entdeckt, und war verstoßen worden!

Ein Zusall besehrte uns in unserer Rathlosigkeit. Ich hatte meine Brieftasche geöfsnet; jener Streisen Papier mit den Worten: "Aboni" u. f. w. war heraus gefallen — der Bater erkannte die Handschrift seiner Annunciade. Also war sie jene Verschleierte gewesen, an jenem Worgen, an dem ich meinen Vater ermorden konnte! der uns aber vereinigt! Sie war es gewesen, welche dicht verschleiert zur Harse gefungen, wie ein abgeschiedener Geist die Lieben ungesehn umkreist; aus meiner Erzählung von Lajos, die ihr Athalia vielleicht wieder vertraut, hatte sie deutlich erfahren: der kranke arme Illonda sei ihr Sohn! Nun hatte das Mutterberz sie gedrängt, mich zu sehen, selbst als ich noch krank war; sie hatte gefürchtet, von ihrem Gemahl erblickt, erkannt zu werden,

und so war sie die Nacht an mein Bett gekommen; sie hatte mich auf die Stirn geküßt, von ihren Thränen war sie mir feucht gewesen, und sie war als die weiße Gestalt verschwunden. — bas
Alles schien nun deutlich zu sein, und vielleicht hätte herr uns
mehr verrathen können, wenn er zugegen war, wenn er selbst das
Alles deutlicher wußte.

So ichifften wir benn nach Trieft; immer Italien gegenüber. burch bie ichonen ungabligen Infeln Dalmatiens, einen zweiten berrlichen Archipelagus, zwanzig Konigreiche groß, wie Obhffeus und wie Antinous einft fie befagen. Nach fechstägigem Surin auf ber Rhebe, ba wir ans turfifche Gebiet famen, gelangten wir zur Quarantaine. Wir wollten fie nicht im Schiffe halten, fonbern fliegen ans Land, wohnten uns ein und erhielten unfern eigenen Guarbian. Dein Bater mar überrafcht, als wir aus ben Fenftern unfere abgesonderten Zimmere faben, und er den Pringen Victor erblickte, bann auch ben Maler Theobald erkannte, ber wieber in neubeutschen Rleibern ging. Gie maren aus Griechen= land gekommen; ein munderboll = icones, nur noch zu junges griechisches Mädchen war bei ihm, bas ber Bring mahrscheinlich auf feine Sand fich erziehen wollte; und mas er mitgebracht, bezeugte, wegwegen er bort gewefen, felbft noch fo fpat in feinen vorgerückten Jahren. Es war fast unmöglich, in einen fcmalen langen Sof zufammen eingeschloffen, Bekanntichaft zu bermeiben: benn fie mußten uns feben, wenn wir borüber gingen, uns Bemegung zu machen, ober zum Brunnen. Die erfte mar eine froftige Begrußung, eine fteife Unterhaltung, bie nur ber Maler belebte burch Borzeigung feiner gefammelten meifterhaft gearbeiteten Bilber. Wir burften fie anrühren; benn wir hatten acht Tage weniger im Lagareth zu bleiben, als er; er mar icon acht Tage

barin, und so waren wir und gleich an Verdacht der Pest und aller Uebel, und an einem Tage wurden wir nach bier Wochen frei. Also bedurft' es noch lange Geduld!

Eperies fchicte bem Banquier feine Schulb. Er gablte bas Gold in ein Befäß mit Waffer; bas Billet bazu murbe im Robr über Roblen geräuchert, bann gleich in bie Stadt gefandt; und beim Sinten ber Sonne war er und Athalia ba, uns in bem erften Sofe zu fprechen. Er brachte bas Belb wieber, weil er begablt fei, und Athalia war erfreut - mich hubsch wieber zu febn. Gabrielen miffiel bas icone Beib, ober die junge - alte Befanntichaft; fie wollte mich fortziehen, aber befto länger fpann Athalie bas Gefprach aus, während Eperies bem alten Freunde bie Vorfalle in ber Beimath auf ichonende Weise erzählte, und Athalie febr erfreut hinüber borchte. Beim Abicbied entfiel Athalien ber Sanbidub: - ich budte mich und hob ihn auf - ich ftreifte babei ihr Kleid, ich bot ihr ihn bar, fie zog ihn an, und in biefem Augenblick gab mir ein zwischen uns fahrenber grober Stock einen heftigen Schlag auf die Sand, bag ein Madchen ge= fcrien hatte, und bag Gabriele wirklich fcbrie. Er fam bom Buardian, ber nur feine ftrenge Pflicht geubt. Baruch ließ fogleich feine Athalie los bom Arm und trat weit bon ihr. Nun ift fie unfer! fprach Bring Bictor, ber naber getreten, nicht ohne uns zuvor beobachtet zu haben. Athalie ftand erröthet, überrafcht bielt bie Sande bor bie Augen, aber fie lächelte mich burch bie Finger an. Pring Victor wünschte fich Glud zu bem Bergnügen: vier Wochen in ihrer Gefellschaft zu fein. Der Guardian war ergrimmt auf und und erklärte: Wer hier bon Jemand angerührt wird, ber wird baburch so schlecht als ber Andere, breißig Tage schlecht, vierzig Tage schlecht, nachbem ber Schlechtere ift! Aber es war

geschehn. Der Brinz ergriff ihre Hand, zog die sanst sich Sträubende auf unsere Seite, und num sprach sie, wie eine Kremde, ihrem Mann Trost zu, den Zusall zu entschuldigen, und sa sie täglich zu besuchen! Baruch hatte bloß gelächelt, und wäre gern bei seinem Weibe geblieben; wenn sein Geschäft das erlaubt. Der Vall ist nicht unerhört, doch ärgerlich, meint' er. — Eine neue Art — rendez vous! bemerkte Jonas. — Sie verdiente bekannt zu sein! sprach der Banquier, und verließ uns, ohne sein Weib, mit ganz ergebenen Schmerzen. Uthalie erhielt ihr eigenes Bimmer; aber vor Nacht noch schiefte ihr gütiger Mann für sie eine vollständige kleine Einrichtung, Eiderbaun Betten, einen Korb mit Kleidern, einen kostbaren Spiegel darauf, einen zweiten Korb, worauf eine Garfe lag, und zugleich solgte — ihre Gesellschafterin.

Ich aber mußte meiner Gabriele weibliche Rleiber bestellen, und morgen schon follten sie fertig und hier aus ber Stadt fein. "Gehorsam ift die erste Bslicht!" erwiederte mein Gefft von Serzen.

Am Worgen war Aufrahr im Hofe, wir hörten Fleben und Weinen, Droben und Schelten. In der Einsamkeit reizt Alles. Wir gingen hinab. Der Guardian erzählte uns; Athaliens Gefellschafterin habe durchaus fortgewollt, und am Thore gerissen. Doch es stehe der Tod darauf, von hier zu entspringen. Der Prinz habe bei Athalien einen Worgenbesuch abgestattet, und gleich darauf sei Iene zum Thore geeilt. Und so eben — sahen wir — führten zwei Männer ein blasses Weiß in tödtlicher Angst, das Gesicht zur Erde gesenkt, unter den Armen nach Athaliens Wohnung. Vor der Thür stand sie, erhob das Haupt zum Himmel, als ergebe sie sich, und seufzte doch tief — mein Vater sah ihr Gesicht, sprang hinzu, umschloß sie, sie stieß einen Schrei ans, ich half ihm, wir drängten die Wächter sort, und indem wir sie

bie Treppe hinauf trugen, stöhnte mein Bater: arme, arme Sulamith! Und als sie auf dem Bett lag, ohne Regung, mit bleichem Antlig, sprach er bebend und weich mir zum Ohr hin: Aboni! das ift Deine Mutter!

Ob sie vor ihm gestohen, ober vor dem Prinzen, das war nicht abzunehmen, denn sie konnte auch ihn schon des Morgens erblickt haben. Darum, jest sie zu schonen, verließ ums der Bater. Er schickte mir Sabrielen, als Wädchen gekleidet, und wir nun standen der sich erholenden Mutter dei. Sie schlug die Augen auf, und erblickte mich, und ein mildes Lächeln schwebte um ihren Nund. Aber sie blickte von mir scheu unter den Augenliedern im Zimmer umher, als set einer der Männer zugegen; da sie aber nur Athalien und Sabrielen sah, bernhigte sich ihr ganzes Wesen, sie stand auf, schwankte durch das Zimmer, und sehte sich wieder, verhüllte sich dicht, und weinte nun erst.

Auf meinen Winf berließen und bie beiden Frauen. Sie hatte die Tritte der Fortgehenden gehört, sie richtete sich auf, trat vor mich hin, fah mich lange an, und endlich hörte ich die Stimme bes auten Weibes wieder!

Willsommen, mein Sohn, in dieser Welt! sprach sie bewegt; willsommen! Du hast eine Mutter entbehrt, und Deine
arme Mutter den Sohn; o welches Wiederschen! nein, welches
erste Erdlicken — wie staunst Du die Mutter an mit Thränen!
Nun-siehe Dich satt! Doch ach! Wer kann und alle zene tausend
kreuden ersezen, die Freuden der Mutter und des Kindos, wie das
Leben ausmachen, weil sie Liebe sind! D meine bergangenen
Tage! o Deine verlorne Jugend! ohne die Liebe, die für das Leben und für die Liebe der Welt erzieht und zu allen Kämpsen
kärkt und wassnet. Armes Kind, das die Noth und die Qual

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Ausg. VI.

babin gebracht, im Bergen zu feufgen und zu reben, und mit bem lebenslangen Nachhall jener erften Rlagen Dein faures Brot mit Boffen zu berdienen! Athalie hat mir gefagt | Dein Bater tenne Dich, Ihr gehörtet einander, Du feift nun reich. Rannft Du Deine fpatern Schabe zurudtragen in Deine fruberen Jahre, und Dich bamit warmer fleiben, Dir eine frohliche Stunde machen? Raufft Du mir meine Thränen bamit ab, ober mit allen Perlen bes Dee= res! Für gelittenes Clend ift feine Bergeltung, fein Troft als bie Rraft bes Bergens: bag wir nicht erlagen, und bas flare Wiffen: wir waren beffer als unfer Loos. Und bennoch, o mein Sohn, ich war noch gludlich, fo lange ich Deinen Bater und Dich --nicht wieder fahl Seit ihr gludlich fcheint, bin ich erft elend, aber ach nicht allein, nicht langer, als bis mein Leib in Guch übergeht und Guch bann boppelt angftet, und bas Gure bann wieber, wie ein berbielfachtes gurudichlagenbes Echo, mich breifach qualt! o mein Sohn! Und boch bor Deinem Anblick, in biefer beiligen Gegenwart fei Bergangenheit und fei Butunft felig pergeffen! -

Sie zog mich an sich, und ich ruhte zum ersten Mal an meisner Mutter Bruft.

Dann setzten wir uns, wie tief ermübet; wir hielten uns an ben händen, sie drückte die meinen sanft, und suhr nach einiger Zeit erst sort: Sollt' ich Deinem Vater Vorwürse machen? Dwie gut meinte er es! hatt' Er mich verstoßen? Ober mir — daß ich ihm geglaubt? Konnt' ich bleiben, ihm Fesseln anlegen, sich nicht eine Gattin zu nehmen, die in der Angst ausruft: "Maria!" statt eine zu behalten, die in ihrer Angst ausruft: o Gott! und wahrlich, so ruf' ich noch oft, und bin seiner nicht werth. Ach, ich stoh, weil ich sürchtete — Er werde mich auch verschmähen! weil

mich Bater und Mutter und eine Welt berfchmabt, bie ba fraat: wie bas Gute und Liebe beißt, und wo es her fet, bie nichts bulbet, als mas ihr gleich unbulbfam ift. Ach, war er vielleicht nicht beffer, nur verblendeter gewefen - verblendet über bie Welt wie ich? Denn ich abnbete, fürchtete nichts, benn ich liebte beraufcht und befeligt; ich borte, empfand und verftand feinen Sa= bel, fein Unrecht. Uch, warum fonnt' ich bies Alles überwältigende, nieberhaltenbe Befühl nicht immer herrichen laffen; war= um fonnt' ich es nicht wieber erwecken - ach - weil mein Ge= fichtsfreis fich erweitert, weil ich mehr, Anderes, Schredliches erfahren! Go mußte mir geschehen, ich burfte nur tommen; ich fam, und mir gefchahe fo! - Aber auch die Erinnerung ift nicht wiebergumeden feiner Liebe! benn ich, Die ich fie wede, bin eine Glende; fie erfchrickt bor mir, und gleicht bem Echo, bas mir antwortet, was ich frage. So ift benn für ben Unglücklichen auch bie Erin= nerung fcredlich! Der lachelnbe Gludliche aber fann felbft bie alten furchtbaren Furien erweden, wie ein reiner gottlicher Apoll, ohne daß fie die Schlangen gegen ihn schütteln durfen. Go hilft bem Gludlichen Alles zu feinem Glud! fo brudt ben Glenben Alles banieber! Immer wollte' ich ihm fchreiben, bag wir leben! benn nach bem, mas gefchehen, fonnt' er glauben, wir lebten auch nicht mehr, wie wir nicht mehr bei ihm waren. Ach, wie gern war' ich bei ihm gewefen! Und bag bas Rind nach ihm nicht ein= mal verlangt, that mir um fo weber! D, fann man fo unwiffend fein über etwas fo Theures, fo Beiliges, als ein Bater? Und boch ift es fo! Darin fab ich auch eine Möglichkeit, nicht Deine Mutter zu scheinen, bamit nicht burch bie Dacht ber Worte ble Leiben Deines Baters in Dich hinübergeleitet wurden, ober gefaet wie ein Saamen in frifchen Boben. Denn wie viel Kinder wurven glücklicher sein, wenn sie nicht um die Fehler und Leiben der Aeltern wüßten, sie nicht trügen und tragen müßten, eben als ihre Kinder. Denn das Wort Kind schließt alle Zukunst der Aeltern ein. So abgeschlossen, wollt' ich leben in Ihm, dem Freunde — Gemahl wag' ich nicht ihn zu nennen — und so lebt' ich in ihm, wie er war, wenn ich sern blieb! Und — Alles zu sagen — ich mochte nicht seine Gnade, seine Ueberwindung. So viel Werth hat Jeder immer, als das Gefühl ihm giedt: ein menschliches Wesen zu sein. Und aus der Hand des Gottes ging ich rein und werth des Lebens hervor, wie jedes seiner Kinder! D wie schadete mir der Rauch des Alterthums, der mich wie ein Gemälbe umschleierte, daß ich dadurch kein neues Werk bedeuten konnte. Aber, o Gott, wie schadet' er mir ein zweites Mal, bei einem Andern, der das Bild um seines Alterthums willen — schätzte! — was sag' ich? — sprach sie verwirrt.

Sie hätte mir alles entdeckt — aber sie vermochte vor Wehmuth nicht wieder anzusangen, nicht die rechten Worte zu sinden. Und als sie es versuchte — hörten wir Athalien nahen. Und mit schneller Rede sagte sie mir nur noch leis und düster: Auch Atha-lie ist Deine Schwester! Du hast sie verkannt! das edle, schwe Mädchen, so möcht' ich sie nennen. Sie wußte, seit Deiner Erzählung, daß Du mein Sohn seist. Und erweicht vom Geschick, und Dich missend, gestand ich ihr erst — ihre Amme, ihre Erzieberin sei ihre Mutter. Und nun, seit gestern, seit Du Eperies Sohn bist, hält sie den Grafen für ihren — Bater. D Gott! —

Sie mußte aufhören. Athalie kam herauf. Die Butter führte uns einander zu. Das junge Beib umschlang mich, fie kufte mich innig, ohne Wort, ich kufte sie; — endlich, endlich ließen wir uns los! Und ich sprach mit lächelndem Blid in ihr

feuchtes gartliches Auge: Bergieb, baß ich mahnte — Du liebteft mich! und Sie erwieberte holb: Bergieb, baß ich mahnte — Du liebteft mich nicht! Denke von Deiner Gabriele nicht schlechter, als von Deiner Athalie.

Ich ging, mein Herz auszuschütten, zum Vater. Er saß mit gefalteten Händen. Er war freundlich und froh, so sehr die Erinnerung ihm es vergönnte. Er hörte mit stiller Wehmuth mich an. — Aber Athalie Deine Schwester? meine Tochter? Das hat mir die Mutter verschwiegen, eh sie entstoh, oder wußte das nicht. Doch Athalie ist ja unglaublich — jünger! — Auch mir nun blieben die letzten Worte der Mutter dunkel, und je länger ich baran deutete, je unheimlicher wurden sie mir. Der Prinz ließ sich nicht sehen; die Mutter vermied ihren Freund, den Vater; nur Athalie kam zu und, aber auch sie schwieg über alles Neue und Vorige, und zeigte sich nur sehr hold, ja unterthänig gegen Eperies, sehr zärtlich gegen mich.

In bieser Crifis trasen Buffalora und Gerr bei und ein, und blieben bei uns wohnen. Sie brachten bebeutende Wechsel mit, die Güter waren verkauft an Lätizia. Bei den Unterhandlungen nun war vielsach die Rede von und Allen gewesen, und die herrsliche Frau hatte sich einst offener gegen Buffalora erklärt; und dieser vertraute dem Bater und mir, noch ohne zu wissen, daß er seine Sulamith wieder gefunden, daß sie nur durch eine Mauer von ihm getrennt lebe, gleich am ersten Tage die vertraute Mitteilung. Sie hatte vom Prinzen sich scheiden lassen, weil er die schöne Sulamith in jenem Dorfe durch seine Leute nicht nur entbeckt, sondern als Reisender war er des Nachts vor ihr Haus gestommen, war eingedrungen und bei ihr verweilt, als sei ein Rad gebrochen. Er hatte ihr erzähft, ihr Graf sei tobt, und er sei von

feiner Triftegga geschieben. Bielleicht hatte fie zuerft fein Mitleib mit ihr gerührt; bann feine Liebe zu ihr, feine Befchwörung, bie Gitelfeit, ihr Borfat, bas Rind, fich felber unbefannt, aufmachfen zu laffen - fie manten gemacht. Und bennoch war fie nur burch Gewalt, trop ihres überraschten, gebeugten Sinns, ibm ge= folgt auf ein Schloß im Throl. Dort hatten die Thränen sie nicht erlöft; bie Scham, bon ihm zu entflieben, hatte fie bei ihm ge= balten. Ob Bictor fie fich antrauen laffen, mußte Lätizia nicht gewiß; boch es fcbien nur fo erflarbar, bag bie betrogene Gula= mith ihm ein Madchen geboren. Wahrend feines, alle Winter wiederholten Besuches von Rom war Latizia auf bas Schloß gekommen, wo Sulamith wohnte, von vertrauten Leuten bes Bringen umgeben. Sie war zu ihr eingebrungen - fie hatten fich Beibe wieder erfannt, fich erklart, fich ausgeweint! Aber bie ebelgefinnte Latizia, ber getäufchten Unnunciabe nur eine leichte weibliche Schuld beimeffend und billig vergebend, hatte bas arme, zweimal ungludliche Weib getroftet; bas fleine Mabchen mit ei= ner großen Mitgift ausgestattet, und aus bem besten Bergen ibr jeben guten Rath ertheilt, bor bem Bringen fich heimlich in bie Ferne gu retten. Mit taufend Thranen haben bie beiben burch einen Mann unglucklichen Frauen fich bann getrennt. Unnunciabe habe geäußert, fie wolle bas Mabchen bei guten Menfchen unterbringen, ale fei es ein frembes, ober ihrer geftorbenen Schwester Rind. Das Bermögen bes Mabchens, bas fie freudig hingeben wolle, werbe jeben Zweifel erftiden! Go fei es gefche= hen; und wie Latizia vermuthet, und Sulamith aus bunflen Borten voraus errathen laffen, habe fie ficher bas Mabchen in eines Ifraeliten Saus gegeben, und fei bon ben neuen Gottern gurudgefehrt zu ihrem alten Gott. Darum rathe er nicht, folog

Buffalora, sie weiter aufzusuchen, da Herstellung, Herstellung in alles alte Glück Unmöglichkeit sei; er solle von keiner Hoffnung träumen, denn in welcher Zukunft wolle seine Seele mit leis verssuchen Gebanken dauern! Sein Weib sei verloren!

Aber ben Bringen hab' ich gefunden! fprach ber Bater, fürchterlich frohlodenb; barnm fah er nur mit feinem Lächeln mich an - weil er mich überliftet! mich um ben Gebanten bes Glude betrogen, ben ich jest noch faffen konnte! Er war untroft= lich, und Buffalora ergoß fich gegen ben Pringen zu meines Ba= tere Troft. D Simmel, feufzte er, welche Befriedlaung lieat both in bem ewigen Betruge eines folden Menfchen - bag ich bas Wort entweihe! Ift die hochfte Wonne noch Wonne; die er im Gefühl bes Betruges genießt! wenn er bas iconfte Mabchen, bas herrlichfte Weib umgarnt hat, umarmt, und ihrer Schonbeit gegenüber nun beimlich unter ein Lächeln verborgen, boch Laut in feiner Seele fpricht: Du bift zwar ein Engel, bu Gerr= liche, aber ich betruge Dich boch um bas reine Leben, um Deinen Simmel -- und ich, ich fann bas! Und Du Du bift nur eine eitle berblondete Rarrin - weiter nichts. Was ift bann ein Weibnoch? Ja, bieg Gefühl ift fraftig genug, jedem Menschen - und ber Abscheulichfte bleibt noch eines Menfchen buntle Erinnerung - jeben Benuß zu gerftoren, ja fchauberhaft zu maden, und beutlich: wie tief er erft Alles erniedrigen muß, wie gemein und berächtlich, und bon ihm felber verlacht und verachtet. ebe es feiner murbig wird! Das ift bann ein Dann noch? Aber bas Schone, bas Cole und Reine, bas er nicht fennt, als ihm gang unbrauchbar nicht anerfennt mit Wert noch Gebanten, bas ift ihm nicht, bas foll nicht fein, er muß es zerftoren ober fich, bamit er zu bem weinenben Geschöpf bes Gottes bann fagen kann: Du bift nicht beffer als Ich! — Diese teufliche Gitelkeit, diese Rache ber Berzweislung ift ber, noch ben himmel nicht ganz verläugnende, Grund ber schnöbesten Thaten! —

Darum, um Sulamith zu besitzen, erwachte mein Pater, wollte er sich sie gleich machen, ja geringer als er ift — aber vergaß nur ein Kleines: ben guten Engel in jedem Weibe! Und doch — v meine Sulamith! — Ach, es ist nicht so leicht, ein ganzes Lebensgluck zu verschmerzen; die Jugend ist Alles — aber das Glück ist doch auch Etwas! Ich bitt' Euch, ihr Mensschen, sagt ja! sonst versagt mir der Arm, der den Kranken, ben Rasen-heilen will, wie Er sich es nimmer vermuthet! Und sicher!

Buffalora und herr waren in Angft über feine Buth und fein Pacheln. Er nahm unfere zwei türkische Säbel unter ben Mantel, und ging. Ich wollte für ihn gehen — aber er fprach: Du begreifft, Ich muß das felbft thun; Odenand note fatt, wenn ein Anderer ist. — Er war fort; ich konnt' ihn nicht halten!

Sabriele, die mit Athalie und Aheobald jest zuruck kan, die Ueberraschung von Buffalora, die Angst von Herr; mein innerer Born und mein sehnlicher Wunsch, legten und sinsteres Schweigen auf. Die Frauen wußten das nicht zu deuten und schweigen wie wir, und hörten den Brinzen und meinen Bater sich hestig erklären. Der Maler, schon vorher nicht ohne Befürchtung, unterschied jest dumpses Geklier daneben, es ließ aber nach, und das griechische Mädchen kam, Angst in Aug' und Gesicht, hastig gesprungen; sie wollte reden, ihr sehlte der Athem, die Sprache; sie lehnte sich an die Thur, hielt mit einer Sand das stürmisch klopfende Gerz, mit der andern winkte sie uns wie ein Geist.

Wir eilten Alle neben-binan.

Eperies hatte fich angelehnt, bedeutete und und lächelte fein und entgegen.

Der Pring stand mitten im Zimmer und hatte mit der linfen Hand das Gesicht queriber bedeckt. Und der Mann, der gewiß in seinem Leben nie geweint, weil weder Freude oder Schmerz ihn gerührt, wie seine Freuden und Leiden gewesen — er weinte jetzt, so schien es. Und doch konnie ihm Nichts oder Wenig geschehen sein! Ich hob den Säbel auf, den er weggeworsen, und sah einen Tropsen Blut, und daneben kaum ein Quentchen vom Leide des Brinzen, aber wenn ich nicht irrte, so war es die einzige Spipe des ganzen Gesichtes.

3ch hoffe, mein Bring, fprach Eperies ftreng, Sie werben nun nicht mehr an fich allein benten, noch bie Welt blog für 36= ren Spiegel betratten, fonbern bie Dinge, wogu auch ehrliche Manner und Weiber geboren, werben in Ihren Mugen auch felbit als Ctwas berbortreten, und Ihnen einigen Werth befommen, gu welchem Glud bie unfeligen Dinge bieber nicht gelangen fon= nen! Und haben fie einmal ihr eigenes Dafein bor Ihnen erlangt. bann werben Gie mit Ihrem fcharfen Berftanbe fie auch unter= fcheiben! zum Beifpiel: einen Groupier von einem Priefter, Che bon Chebruch, eines Anbern Weib bon Ihrer Betare. Gin Gemuth, bas feinen moralifchen Rrantheitsftoff noch ftart genug ift auszustoßen, ift noch errettbar. Töbtlich=frant, ja tobt ift ber, wer unter bie Menfchen, in bie Welt hinaus, und Rachts in ben gestirnten himmel aleichaultig, intereffelos, unterscheibungelos hineinstarrt; ber folglich sich und allen Menschen Alles für gang gleich halt, was fie thun over laffen; wo jeder nur mablt und zu mahlen bas Recht but wogu ihn eben bie Luft anwandelt; und wozu er Gelb hat, es sich zu verschaffen. Da nun alles Schlechte vor Allen in der Welt kauflich ift, so kauft er sich zu Tode; und da er ewig Geld, nichts als Geld bedarf, so windet er es selbst dem Kranken, dem geplagten Tagelöhner aus den Händen. — Aber Sie sehen, es giebt noch lebendige, befeelte, mit Ehre bes gabte — Dinge in der Welt!

Der Prinz hatte zu betäubt gestanden, um meinem Bater wenigstens ein Febermesser in den Leib zu stoffen. Sest that er es! Aber ich hatt! ihn im Auge gehalten, und ich hatte bas Gluck, daß er mich traf.

Daburch erschien er zum ersten Mal in seiner bisber verborgenen Gestalt. Er wurde gebändigt; er blidte in ben Spiegel und schaumte vor Buth auf bas Bett geworfen.

Benn mein Sohn nicht stirbt; iprach heftig bewegt der Graf zu ihm, so thut mir nur Ihre schöne Tochter Athalie leib — und doppelt, weil sie die Tochter meines Weibes ift.

Die Frauen waren uns gefolgt. Selbst Annunciabe hatte nicht Ruhe gehabt; sie stand wie ein Geist nun auf einmal im Zimmer, und wir Alle waren besänstigt durch sie. Athalie fank ihr zu Fügen und verbarg das Gesicht an ihren Knieen.

Wir bewohnten ben Hof allein; er war verschloffen gemes fen; die Bächter hatten Speisen und Wein geholt, und kamen jett erft wieder. Wir trennten uns schweigend und leibend.

- . . n. ft | Cl. Sure in St

# Die Schule der Geduld.

Diese Lösungen hatten nun Alles verwandelt. Im Safen lag ein Schiff, bas ein Englander verkaufen wollte, ber ruhig barauf die Migberhältniffe abgewartet, die ihn bom Baterlande

geschieben. Es war schön gebaut, mit mehrern Zimmern, alle bequem, ja kostbar eingerichtet und so neu, um noch zwanzig Jahre See zu halten. Mein Bater sprach mit ihm, und sie verstanden sich über den Breis. So war die Schule der Geduld dem unser, sammt ihrem großen Beischiff der Erfahrung.

Denn viele Grunde bewogen und Alle, bas fogenannte fefte Land zu verlaffen und gang auf ber See zu leben. Mein Bater, nur einzig bebacht, mich gludlich und ungefrantt zu wiffen, rieth mir um ber iconen auten, reichen Gabriele willen, Die boch bie perfinfterte Sonne blieb, bie Augen ber Menichen zu meiben. Hebrigens erhielt fie nur Entschäbigung burch Geld, nicht Erfat burch die Guter bes - Duchateau! Auch bie Merzte riethen mir, meiner Bruftwunde wegen; zu langem Aufenthalt auf bem Meere. Aber auch ber Bater wollte mich nicht entbehren fo mußt' ich bleiben, wo Er blieb! Er wollte meiner Mutter ihre Leiben bergelten, bagu mußt' er fie um fich haben. Um aber bieß zu konnen, ohne neue Rrantung ober bie Meinung: man table fie und ibn, mußten fie beibe einfam leben, und bas gefchabe wieber= um im Schiffe am beften. Go war auch ich in bas fchimmernbe Schloß verzaubert, und mit mir Gabriele! - Bielleicht aber felber burch Berr, ber nie ber Seinigen bergaß, hatte auch Baruch erfahren, baß fein Weib - eines Chriften Tochter fei. Satte er auch unnöthige Gifersucht empfunden, als fein Weib nur ben Bruder liebte, fo hatte dies boch fehr bitter auf ihn ge= wirft. Um besto weniger bermochte ber redliche, aber fest und alt= gläubige Mann bie Tochter eines Chriften, wenn auch, noch obendrein, eine uneheliche Pringeffin gur Frau zu behalten, die ihm zu feinem Glud feine Rinder gebracht, welche ihn in die Berwirrung mit menfclichen Trieben festgebannt hatten. Alfo mit einer Art religiöser Freude überfanbte er Athalien ihre Ditsgift in offenen Wechfeln.

So hatte die schöne Athalia nun für ben Semahlnur: Mutter, Bruber und Bater; und ich weiß nicht, ihr schien das Entschädelgung, ja Ersay. Und bei der bestimmten Art unserer Reise: alle schönen Länder, alle vorzüglichen Küstenstädte zu besuchen, ohne sie je zu bewohnen, glaubte sie bei ihrer Schönheit und Jugend, und ihrem Neichthum Jemand zu sinden, den sie endlich lieben möge, oder der sie liebe, wo möglich aber einen Seltebten-Lieben-ben! Sie zog ihn dann, wie des Kischers seuchtes Weile, in das seucht verklärte Blau, halb zog sie ihn, halb fant er hin, und ward nicht mehr gesehen. Ihr Bater hatte kaum ein Necht; sie irgend zu beschränken, und er schien darauf nie Ansprüche machen zu wollen.

Denn nachbem er ben ersten Schreck übermunden, und sich in ein unabänderliches Schickfal ergeben, war ihm ördentlich leicht um das herz. Boll Geist und Kenntnisse wie er war, hatte er nur um so blinder und feiger geschienen, daß er sich nie die Mühe genommen, nachzudenken, wie er sehle. Aber er hatte das Besesere wohl gekannt, nur wie einen todten Schap in sich getragen; die Gewohnheit hatte ihn in ihrem ehernen Gängelbande geshalten, er hatte jeden andern Morgen weise werden wollen, und jeder Tag hatte ihn in sein altes Gleis gerissen — aus holder Bequemlichkeit. Das Seschick num hatte die Anstrengung für ihn gemacht; alle Genüsse, die er verloren, weil er aus abgeschnittener — Eitelkeit nicht mehr ihrer fähig war in seinen Augen, und in der Meinung der Welt, waren ihm längst nicht mehr so viel werth, als seine Jagd danach es voraussezen ließ; seine Phantasie und sein Berstand zeigten ihm nun, wo er hinges

rathen, welchen ichonen Weg er verfaumt zu geben! Der wie bom Simmel gefallene Gewinn einer hochft liebensmurbigen Tochter, wie ein Engel, aleich groß und artig, verwandelte und betäubte ibn gang, gum Beweis, wie menichlich und weich ber Rern feines Bergens mar. 36m hatten nur Rinder gefehlt zu einem bedingten, menichlichen, gefagten Streben. Daburch, bag er Bater war, mar er ploplich ein Menfch geworben, und Gefühl für Denichen, fo fart wie bas fur fein Rind, war koftbar in feinem Bergen aufgeblüht, wie eine Rose in einer Racht aufbricht. Und Riemand tann gegen Alle nicht fühlen und haben, mas er fur Gin Befchöpf empfindet! Darum bergab er nicht nur meinem Bater, er bankte ihm felbft; und fo burfte Jonas bie Worte magen; war die bloge fleine pointe ber Rasenspipe ber Git alles Un= beils, welcher Eble wollte fich nicht biefen verruchten Theil bes Menschen abschneiben, in welchem ber Gis bes Teufels ift, wie man fieht! - Da nun Athalie bei uns blieb, fo blieb er bei Althalien: -

Serr war der Stamm unserer Familie, unser Noah. Wir wollten ihn nicht auf gemeine, aus Ehre — unehrliche Weise der Welt, ablohnen und fortschicken, um den nicht mehr vor Augen zu haben, bessen Blut wir im Gerzen behalten; wir wollten das vierte Gebot erfüllen, das keinen Unterschied macht. Blieb er nun bei uns, so wollt' er nicht ohne sein christliches Lottchen, seine Kinder sein, die er unsere posthumischen Geschwister nannte. Darum reiste er, sie zu holen. Ich gab ihm Austrag, meine Mama Sadriane mitzubringen, die eine vortressliche Krankenpslegerin war. Ich mußte ihre Chrlichkeit durch Gewährung eines — Ausgedinges belohnen, denn durch dieselbe war ich der Sohn meines Baters geworden! Sie hatte gewiß gleich nach

ben ersten Worten gemerkt, daß Jonas rebe, aber es war ihr einerlet gewesen, ob ein Todter ober Ungeborner sie laut an die Bsticht erinnert. Denn alles Unrecht geschieht meist nur heimlich, uns selber wo möglich verborgen, geschweige Andern!

Mein Vater hatte in einem herzlichen Briefe Abschied bont seiner Mutter genommen, und wir waren überrascht, als sie selsber kam, um bei uns zu bleiben, um in der Einsamkeit sich ihre Sünden nicht todt vorzustellen, sondern unter uns — lebendig, wie wir waren! Sie aber kam wiederum nicht ohne Beiwagen — mit ihrem Getreuen Magdalena Knecht, und dieser nicht ohne Beiselwagen mit seiner Getreuen, und den zwei und zwanzig niedlichen Küßchen und Batschen. Fast zu gleicher Zeit kam herr mit den Seinigen und mit Mama. Die Freude war also vollstommen!

Und als die Quarantaine überstanden war, zogen wir Alle sogleich in das Schiff. Und es kann nicht rührender gewesen seind Noah in seinen Kasten gezogen, mit allen, nicht des Ertrinstens werthen, höchst liebenswürdigen Versonen, als wir, wie Kinzber, in die Schule der Geduld, Paar und Paar, je ein Männlein und ein Fräulein zogen — Bussalora ausgenommen, der zwisschen dem Koch und dem Doctor ging. Nur Becco, der sich nicht geschämt, wieder Protestant und Schnabel zu werden und zu heißen, solgte und einsam, und malte und schon in Gedanken.

Das Schiff flaggte. Abends war es erleuchtet mit bunten Lateranen bis hoch in die Maften, und tief an das Meer: Wein Bater feierte seine filberne Gochzeit. Selbst Buffalora trante ihn, da er ihn vermocht, wieder zu seiner Kirche— in den Bilbersaal seiner Jugend zurud zu treten, wie Sulamith wieder zu ihrem alten Gott geflüchtet war. Ich war nicht getauft, sagte meine Mutter, und

fo trat ich zu bem Betenntniß, bas ich hatte befennen wollen. und bielt mir und Papa Wort. Es ift Alles verloren, was man in alte Gade fouttet, flufterte Rnecht mir zu, mit Sinblid auf Berr und uns Alle. Dann feierten dir mit Gabriele bie bia = mantene Sochzeit, Die erfte, Die befte! Gie trug Annuncia= bens Diabem, nur bas mafferhelle Perlenhalsband fehlte - bie Mutter hatte Berle für Berle bem Bater Jahr für Jahr, ihm un= bewuft, mas er effe und trinke, zufliegen laffen. Jeber trank nun bes Unbern Gefundheit, und unfere Ranonen machten bie Toafts beinahe fo feierlich, bag bie Damen etwas Weniges in ben Wein weinten. Wir blieben bie Nacht auf. In ber Morgenbammerung wurden die Unter gelichtet. Dann faßte mein Bater mich, auf bem Berbed unter freiem bammernben Simmel, an ben Sanben, und fprach gerührt: Dein Sohn, wir wollen nun feben, ob bie Liebe die befte Religion ift, ober etmas Underes, und noch et= was außer ihr! Wir wollen uns lieben, weil wir Alle Menfchen mit Fehlern find, die Jeber kennt und Jeber Jebem ber= giebt - fonft mar' es im Schiff, auf bem Meere, nicht auszu= halten; es ift ja nicht bas feste Land! Dort hatten wir uns ger= ftreut; bier in ber Schule ber Bebulb berfammelt, fonnen wir uns vorbereiten, mit Menschen zu leben, sowohl unfer willen, als ihrer willen. Nur ber Menschen Fehler zwingen sie, einen andern himmel, einen beffern Bater zu fuchen. Wer aber fich und Andere zu lieben versteht, oder nur lieben will, der hat ihn gefunden! Wir aber, bie wir nothig haben, uns zu verbergen, um gludlich obernurruhig zu fein, wir wollen abwarten, bis uns die Zeitungen die Einführung ber Liebe gemelbet. So lange wird bas Schiff wohl halten, bent'ich. Sind aber Deine Kinder flug, und

bringt eine Taube uns nur einen Delzweig bom feften Lanbe, bann lanbeft Du fie!

Ich weinte; nun hatte ich Aeltern! Die Sonne ging auf, ber Kiel rauschte in ben Wogen — und bie Schule ber Gebuld war angegangen!

## Die Erbfünde.

Motto: Die Belt ist eine große Erbschaftsmaffe.

## 3 4 6 4 7 6 7 3 5 4 1 G

In applicable to transport to the fellowing of the fellowing of the properties.

In ber Abendstunde des achten Decembers ging Graf Albert mit feiner Gemablin Egeria nach ber Stephansfirche in Bien. Das Wetter war überaus milb für bas Alter bes Jahres; eine große, weiße und leichte Bolfentuppel, hell wie aus erleuchtetem Alabafter, mar über bie Erbe wie eine Rotunde gewölbt, und aus biefer felbst ichien überall zugleich und gleichfarbig ber gebampfte Tag hernieder zu bammern, nicht bon bem Monde, beffen Scheibe nur manchmal blaggelb burchschimmerte, woburch er nur feine Stelle am Simmel berrieth. Der Thurm und bie Rirche warfen feinen Schatten; Die Bebilbe baran, felbft bie lebendigen Geftalten auf bem Plate, waren bem Auge nicht recht berloren, nicht recht borbanben. Der Menfch weiß bann nicht, wo er felbft hingerathe, ob ber belle Tag, die funtelnde Nacht, ober die fcweigende Dammerung bes duftern unbeimlichen Abende bas mabre Licht für bie Erbe fei. ober welches bas ich onfte für ibn? Und wie bie Ratur alsbann gu traumen febeint, traumt auch er in eigenbefangener munberfam angeregter Scele.

Der Graf lächelte stillentzuckt vor sich hin, zwar wohlwissend, baß die Natur nicht des Menschen wegen ihre Wunder begehe, und boch sicher und selig im Gerzen, daß es dem Sterblichen ver= gönnt sei, sie zu schauen, mit Aug' und Gesühl sie auf ihrem Wege zu begleiten, Theil an ihr zu nehmen, und daß er werth sei, von ihr getragen und beseligt zu werden. Er hatte das Glück, lebendige Neigung für die schönen Künste, besonders für die Baufunst zu nähren, als die Kunst, welche dem Vornehmsten und Reichsten am nächsten steht; er verwandte Zeit, Einkünste, Gesanken sast einzig daran, und wie man mit Unrecht diesenigen zerstreut nennt, die nach Außen gleichgültig, ihre Krast im Innern gesammelt auf einen Gegenstand richten, so hieß und war es auch er. Da er aber sogar über sein Hauswesen, selbst über seine Gemahlin nicht in Klarem war, oder nicht sein wollte, so nannten ihn seine verdrießlichen Freunde in ihrem Kreise statt Graf Albert oft nur ein wenig anders. Doch verdiente der kluge und redliche Mann das nicht.

Die Gräfin lächelte auch; aber sie freute sich auf die Veste bes Winters, ja auf ben Winter selbst, als auf die trüben Tage, die Gesellschaften bloß bei Licht, um in der Flucht der Rosen von ihren Wangen noch eine Wintersaison oder Campagne der Damen für jung und blühend zu gelten, benn schon in den Formen und schlank war sie noch. Sie freute sich des Neides der Andern, selbst einer gewissen ung ewissen Weinung von ihr, die nach und nach über sie durchgedrungen war; und dieß, weil die Jahre ansingen sie zu drängen, und dieser Meinung wegen also ein unersahrener schöner junger Mann nicht so unglaublich-langes, unausstehlich-langweiliges Bedenken trug, sich ihr zu nähern, wenn sein Gerz noch von Ehrsurcht und bloßer Ehrerbietung der ihr, wie der jeder seinen Dame war, als sei sie wirklich, was sie scheint, ein Engel. Darüber nun lächelte sie.

Defto frember und unerwarteter überraschte fie bie wie bom

Simmel herniederrufende Stimme des Sterbeglödchens, das für ein paar Kreuzer jedem Sterbenden vom Dome geläutet wird, damit die es hören ein Baterunfer für den so eben von der Erde Scheibenden beten. Und wie die Uebrigen auf dem Plaze, welche durch den magischen Sall getroffen, in vorwärtst geneigter Stel- lung, ihre Häupter entblößt, die Hände gefaltet und betend, plößlich wie versteinert umherstanden; so mußte auch sie für einen Sterbenden beten, obgleich der Tag abgethan schien, und der Himmel so lieblich aussah, daß kein Mensch ihm ein solches Absfordern einer Seele von der lieblichen Erde mehr zugetraut hätte.

Sie feufzte wiber Willen, ja unwillig; zog ihren Gemahl in die Kirche, und fie besprengte ihn mit dem eingetauchten Mittelfinger bom Daumen hinweg mit Weihwaffer. Er errieth

fehr wohl, daß fie fich bamit gemeint.

Es war die Zeit der Abendpredigt. Ein Geistlicher stand auf der Kanzel unfern der großen Orgel. Er hatte zwei Lichter neben sich brennen, und nur unterhalb der Kanzel, vor ihm, und rings um den hohen mächtigen Pfeiler her, stand eine Schaar armen Volkes ihn anzuhören. Die übrige Kirche war dunkel und leer. Die Armen wollten seine trösslichen Worte, die ihnen durch seinen Mund von ihrem himmlischen Vater gesagt würden, als reiche, wenn auch wehmüthige Entschädigung für die Entsbehrungen des Tages mit in ihre Wohnungen nehmen, als ein Mittel zu einem ruhigen Schlaf, als eine Abwehr der Sorgen im Traume, ja mancher vielleicht als himmelsspeise für seine Kinder statt irbischen Brotes.

Der Katholische Geistliche hatte schon begonnen. Der Graf und die Gräfin traten leise naber, von bem fanften Sall ber schonen Stimme, wie von Wellen, in seinen Kreis gezogen. Nun konnte fie ihn feben; er war jung, aber blaß, in feinem weißen Gewande ftand er wle ein Engel vor ihr, über ihr, und das Gold fünkelte, wie er im Glanze ber Kerzen fich regte, auf feiner Bruft. Sie hörte:

- "und ba alfo gang mit Recht Rirchenbann barauf ftebt, bon ber bent' gefeierten Empfängniß Maria an geheiligter Statte zu fprechen, fo lagt und baber lieber etwas betrachten, was babei nicht vorhanden war; nämlich bie Erbfunde. Lernt, ja lernt endlich einmal, warum 3br, untabelich und löblich, bis gur Anbetung felbft, die beilige Mutter bes Menfchenfohnes verehrt - weil fie feine Mutter, bie reine mar. Der Sauptgrimb ber Reinheit Maria's von Erbfunde war: Gott hat ihr ben beiligen Beift zu einem beiligen Leben gegeben, weil fie ben Erlofer ge= baren follte. Da ber Cohn alfo febllos fein follte, fo mußte burchaus es auch die Mutter fein Denn Cohn und Mitter find ein Leib und eine Seele, eine, in ber enticheibenden beimlichen beiligen Beit, wie Erbe und Aehre Mutter und Gohn. Erbfünde aber ift bie erbenbe, bie geerbte Gunbe; boch meffen? .- ber Meltern, und nur infofern biefe Menfchen find, Gunbe bes Menfcengeschlechte überhaupt. Wie bie Meltern bachten fempfanben, hofften, munichten, fo, ja bas felbft werben und muffen bie Rin= ber fein. Denn was find Rinber? eines jeben Ginzelnen Rinber? Sind fie Steine aus bem Monde gefallen? fleine Bebilbe aus Marmor bes Bilbhauers, aus frembartigem, gang anderem Stoff, als er? und find bieje tobten Gebilbe nicht fcon feinem Beifte, feinen Gedanten ahnlich, find wie jene waren? find jene felbit nun fichtbar geworben, und ichon Leben und Geift verrathent. Der Saame, ben ber Saemann aus feiner Sand in bie mutterliche Erbe faet, ber geht auf, fein anberer. Gie bringt ibm hundertfältig wieber, mas er ernten wollte; fie ift gefdidt und bereit

jeben zu tragen, empfängt ihn ftill, und giebt ihn ftill gurud, für Maisen: Baigen, für Unfraut: Unfraut. Die Relfe bringt Gaamen ber Relfe, ale welche fie ibr fuges Leben lang gebuftet; bie Diffel, Gaamen ber Diffel; Die foone Manbelfrabe bringt Junge. bie ibr gleichen bis auf bie fleinfte bimmelblaue Feber, ben garteften Rofenfreif! Alles Junge erbt feiner Aeltern Gein. Das Lamin und ber Tiger Bemuth und Rleibe Stimme und Trieb. Alber bas Menfchenkind erbt auch die Seele, wie es Angeficht erbin weil feine Aeltern ein men foliche & Angelicht trugen. Rinder find die fortgesetten Meltern, wie ihr Blut, fo ihr Leib. Und fo bererbt auch ber Menfch feine Seele. Und nicht fie allein nicht forallein bag ber Mensch unfterblich wird in feinen Rinbern, wie ber Olivenbaum burch feine Sproffen, fonbern er fuet auch bas in bas Reich ber Beifter; mas in feiner Geele ge= reift, was Gebante, Lorfat, Wille, Gefühl in ihm war, fein Le= ben lang, bis er es zauberifch berjungt für bie folgenbe Welt. Darum wird bas Menfchengeschlecht immer weiser und beffer geboren, und fo immerfort, immer bollfommener; barum tonnen es feine Zwing- und Bannherren auf feine Stelle, noch in emige Nacht bannen, wenn fie nicht bie ftille Tugend, ben reinen Willen, ben fchaffenben Beift bannen fonnen. Darum mirb bas Rinb bofer Meltern, bofer Mutter - ihr wift nun, was ein Rind ift - mit bofen Reigungen gleichsam mit Angewohnheit ber Sunde geboren woraus es mur ber Wille Gottes, b. b. gottlicher Bille, ber in bie Geele aufgenommene Wille beffen erloft, ber alle Welt baburch ertoft, ben jest balb wieber bie Engel bon Nachtgewölf lobfingen, ben bie Birten verfündigen, bem bie Weifen aus Morgenland ihre Gaben auf bem Schoofe ber Mutter weihen. Denn bas Rind ift heilig! heilig geboren! Go verehrt benn

Maria, weil fie rein, feusch, beilig lebte und fühlte und athmete. wie Die Melfe, wie bie Lille rein und fuß ihr Leben lang gebuftet; berehrt fie fo innig, fo bergig ibr wollt, nie berehrt ibr Gie gemug. Denn fein anderes Weib tonnte biefen Gobn gebaren, fonft hatte fie ihn geboren; fonft biege nun biefe Maria - aber Sie ift es ja. Sie ift bas Weib: unfre gebenebeite Mutter bes Gerrn. Maria ift Maria, ichon lange und nun auf immerbar, und Rind und Rinbestind follen fie felig breifen. Aber nun bort mich wohl: Jebe göttliche Gabe ift Allenigegeben, ja je befeligenber fie ift, je allgemeiner; jebe Gigenichaft, jebes Gefes ber Ratur gilt ewig, gilt Allen, alfo auch jest, auch Euch. Nichts war einzig. fo munberbar es fcheint, fo berrlich es ift. Auch Eure Rinder können rein und frei geboren werben, wenn 3hr rein und frei lebet und benft. Go lebt nur felbft auch rein und beilig; und fo bentt und fo empfindet Alles immer auch bas Bofe, auch ben Tob. Ihr wift: was Ihr faet wird aufgeben was Ihr benkt und fühlt wird leben, fichtbar, leibhaftig, menfchlich, wiedererzeugend, ewig, und fo enblich göttlich. Simmlifche Ausficht! Fruchtbare Rraft bes Guten! Segensreiche Fulle bes Schonen! Aber auch fluchwürdige Gaat bes Bofen! Furchtbare Wirfung bes Lafterhaften auch nur in Gebanten; ja gerabe in Gebanten, ber regfamen, wimmelnben, ewigen Saat; alles was wahrhaft lebt, ift nur Gebante. - Darüber benft nach. 3ch warne Guch! 3ch ermabne Guch! Bablt! ober habt 3hr gemablt iber Guch nach, über euer Leben, eure Gebanten und - eure Rinber, und ihre Thaten, ihr Befen und ihr Beginnen. Bergleicht Guch und Sie! Bruft in Gurem Bergen, ob meine Borte Babrheit find, ba konnt Ihr es wiffen. Wißt es benn! Freuet Guch ober schaubert ich laff'. Euch Beit." - 1882 1884 . 1884 . 1884 Der Prediger hielt inne, die gewöhnliche Pause zu machen, in welcher die Abkündigungen und Bekanntmachungen geschehen, was am Tage verloren worden ist, oder was sonst Jemand unter das Bolk zu bringen wünscht, von dem Manche nur darauf warten und hören. Er putte seine Lichter, um die geschriebenen Blätzter besser lesen zu können, die er ordnete, indeß er sich zugleich ersholte. Denn er hatte begeistert und seurig gesprochen. Es war des jungen Mannes erste Predigt; und wie so viele Laten der römischen Kirche rein edangelisch leben und glauben, eben so giebt es viele vortressliche Redner und Prediger jetzt überall unter ihenen, die Sinn und Geist in die alten Lehrsätze ihrer Kirche zu bringen suchen. Auch der junge Mann hatte sich wenigstens darum Mühe gegeben, einem todten, vom Satan im Paradiese stammenden Satzeine menschliche, fruchtbringende Seite abzugewinnen, und er lächelte sehr.

Die Gräfin, von dem Sinne der Worte, wie von dem Feuer bes Bortrags heftig erhist und getroffen, hatte sich in einen entfernten Beichtstuhl zurückgezogen. Der Graf hatte bald nicht mehr auf die Predigt gehört, sondern die Säulen und Sewölbe betracktet, erfüllt von ihrer Macht und zauberischen Erscheinung in der schauerlich büsteren Söhe und Weite. In der Pause nun wollte et wieder zu seiner Gemahlin treten, und da er sie an dem Orte nicht fand, vermuthete er, sie sei die wenigen Schritte hinüber nach ihrer Wohnung allein gegangen, und vielleicht schon in die Gesellsschaft gesahren. So ging er nach Hause.

Die Grafin aber, in ihrem Gitterfige verborgen, athmete kaum. — Wenn es mahr ift, was er sagte, sprach fie bei sich, wenn es wahr ware, wahr murbe! Ware es nicht so treu und schon? — so erschredenb! — Nein, es ift nicht, es kann ja nicht

sein! Der junge Mensch ist ein Schwärmer, ein Träumer! Und voch glüh' ich und beb' ich. Was bebeutet es mir bennt fragte sie sich selbst. Und num durchlief sie in Gebanken ihre Gebanken, ihr Leben. Aber sie glaubte nur roth zu werben, wollte sich über ihr Erröthen schämen und blidte sich schücktern un, als ob Jest mand wissen und sehen könne, was sie empfinde.

Da nahm der Prediger wieder bas Bort; und er las eine Bitte an alle Aeltern, alle Mütter, im Namen einer Mutter ab; die ihre Tochter vermißte. Ihr armer Pflegevater verfprach bem Bles berbringer zur Belohnung alle Wochen 48 Kreuzer, fo lange er lebe:

Mehr hörte Egeria nicht; sie verhülte sich und legte sich mit dem Gesicht in ihr Auch. Jest war sie sich klar! jest verstand sie den Eingang der Bredigt. Denn auch sie hatte ihre verwahrs losete Tochter verloren. Sie merkte nicht mehr, was um sie doorging, was die Stimme des strasenden Engels, wie er ihr erschiesnen, nun weiter sprach; nicht wie die Armen dem herabgestiegenen Gewand und hände küsten; wie das Bolk sich verlief; wie oft die Uhr schlug; sie hörte sogar nicht den alten Savistan umshergehen, welcher die einzelnen Menschen, die hie und da noch knieten, höslich einladete auszustehen und sich für heute zu entsfernen; ja sie hörte nicht die Rirche verschließen. Sie war aus ser sich, das heißt, sie war mit ihren Gedanken bei sich selbst wieder in ihren verstossenen Jahren, außer sich, wie sie jest reglies daso in dem Gitterstuhl, nur Nacht und Einsamkeit um sich hert

Sie wandelte in den Tagen des erften Jahres ihrer Abe. Unter jenem blauen lockenden himmel, der jetzt aberahr längst mit seinen Wolken, seinen Sonnen hinweggezogen war, stand sie wieder als junges, rasches, üppiges Weib. Der Myrtenkranz, über dem Brautbett aufgehangen, schimmerte ihr wieder stisch, ja die Rosen dusteten ihr noch einmal herauf, die ihren Schmud nun längst verstreut. Sie selbst empfand wieder lebhaft, was sie da empfunden, auch die Menschen jener Tage begegneten ihr wieder so, als ob sie mit einem Licht durch eine lange Gemäldegallerie gehe, und nur das hellere Antlitz ver Bilder ihr flüchtig auf blinke, oder Engelököpfe aus Gewölf und Dust und Glanz; und jedes lächelte sie an, wie sie so schon sei! Und sie selbst nahm auch jest wieder jene stolze, die Bewunderung der Männer übersehende Miene an, indes das Weid ihr Entzücken darüber kaum untersbrücken kann; ihre Augen die Glut der entstammten Scele gleichsam zu verschütten drohen, und die Lippen es zu verrathen: wie bewegt, wie geneigt jedem Guldigenden, wie beglückt sie sei! aber die Wange glüht nur; die Lippe zuckt; und wie der Welt — die sie so reizt, welche sie so gereizt — entsliehen wollend, schreitet sie vorüber mit hastigem Schritt.

in, piCo fühlte fie fichegant be bie beriebe inte bei be bestief

Der burch den Prediger in sie geworsene lebendige Gedanke aber suchte aus ihrem ganzen Bewußtsein nur jene Gefühle und Gegenstände auf, oder scheuchte sie wie flüchtige Rehe hervor, welche er bedurfte, sich vollständig auszubilden, um als ein Ganzes, als Gestalt, ja als ein Gespenst vor ihre Seele zu treten, und er führte sie mit voraussehender Kraft heimlich bahin, wohin er zulett sie haben wollte:

Der Mann, welchen er ihr also vorsührte, war nicht ihr Gemahl, sondern ein junger Schauspieler, der sich in kleinen Briefen am sie damals nur, der arme Claudius mannte; und jest unter anderem Namen ein berühmter Schauspieler war. Wenn er auch nicht von Gestalt so angenehm gewesen, nicht einen so schönen schwarzen Lockenkopf gehabt, so hätte er ihr doch gesal-

Ien. 3a, er batte bagu gar fein lebenbiger Menfch fein burfen: benn wo fie ihn gum erften Dale fab, mar er nicht er felbft, fonbern bebeutete einen herrlichen, liebefeligen und befeligenben jungen Mann, einen feurigen Italiener, einen ungludlich begra= benen, wiebererftanbenen Tobten - benn fie hatte fich im Theater in ihn ale Romeo verliebt. Darauf batte fie zufällig ibn in weiter feiner Rolle gefehn, er hatte fein fcones Bilb burch fein anberes gemeines wieber in ihr gerftort, und ben Ginbrud beffelben bis gur Gleichaultiakeit aufgehoben, wie allen gefdieht, bie einen Schauspieler oft feben, und baburch balb ben blogen Schauspieler in ihm erbliden. Gie aber hatte feine Geftalt mit ber Rraft ber Phantafie eines jungen Weibes, rafch und gewaltsam wie Julie felbit, feftgehalten, Er war ihr Romeo, ben faum ein weibliches Befen fo Bartliches flagen boren, fo Entzudenbes beginnen feben fann, ohne zu munfchen fo geliebt zu fein, wie Romeo liebt -Julie zu fein, ober nur Romeo wo zu begegnen, und ftill wie ein Bilb . .. bas fich nicht regt, auch wenn es zugefteht" feinen erften Ruß zu bulben!

So war die Gräfin benn wirklich erschrocken vor ihm, als Claudius einst in die Gesellschaft trat. Ja daß er in anderem Anzuge kam, war ihm vortheilhaft, benn er schien sich verkleidet zu haben, vielleicht nur ihrentwegen, die ihn einzig erwünschte. Denn sie hatte oft die Unmöglichkeit wehmuthig empfunden als eine Sterbliche, welche die äußere wehende wirkliche Luft athmet, die sie umgrünende Erde betritt, in das völlig abgeschlossene Gebiet der Aunst, ja nur in den Kreis des Dargestellten von irgend einem Künstler zu treten, auch wenn der Künstler selbst das Dargestellte ift, oder es bedeutet wie der Schauspieler. Die Bühne stand vor ihr offen, sie konnte selbst in dem Garten, dem Kloster,

ben Hallen bes Studes wandeln, aber sie boch nicht! benn sie lebte, sie war, in einer neuen gegenwärtigen Welt, und jene Bäume, jene Mauern stellten nur ein Bergangnes vor! Ach, und sie waren boch da! doch sichtbar! Nie konnte sie ein Wort, weber Julie noch Romeo sagen; ihnen auch nur einen Finger reichen, ben tödtlichsten Irrthum lösen— eine unsichtbare Klust war zwissien ihnen besestigt, und sie konnte Iene nur wandeln und lieben sehn, wie in einer andern, schönern Welt, in ihrem eigenen himmslischen Reiche.

Wenn aber ein Bilb, so lange noch ein Sewand von ihm schimmert, in seinen Rahmen gebannt ist, und ein Marmorbild nie einen Fuß, nur einen Finger bewegen kann, so gleicht der Schauspieler, der Todtes durch Leben darstellt, den alten Göttern der Teutonen, die im himmel, um die unendliche müßige Seligfeit los zu werden, Schlachten lieferten, und nach denselben wohlbehalten wiederausstanden und sich zu ihrem Methhorn setzen. Ja, wie eine Amphibie der Natur und der Kunst schleicht er sich aus dem Zauberreich in die irdische Scene und, wie ein Schimmer der Schminke auf seiner Wange, bleibt ein Schein, oft eine Slorie aus jenem um ihn stehn, und gewinnnt ihm die herzen.

Mit biesen beschönigenden Gloffen suchte Grafin Egeria die furze und einsache Geschichte ber Berirrung mit dem jungen Manne, beren sie sich jest erinnern mußte; während beffelben bei sich zu entschuldigen. Sie hätte ihn jest vergessen gebabt, wenn nicht Alles das, was uns nicht ganz zur Bollendung gesommen, nicht zur Befriedigung gelungen, uns nicht zeitlebens das Gerz beschwerte, und ein Sehnen nachließe, das uns oft zu seufzen nöthigt; indeß alles Erreichte uns vom Gerzen abfällt, uns nicht mehr reizend, nicht mehr begehrt, sich wie ein burres Blatt vom Baume unter

bas abgefallene berbftliche Laub mifcht, und wie bon Winden ger ftreut bon uns schwebt. Um befto beutlicher war ibr jest bas Bemußtfein : wie gern fie fich Jenem gang er geben batte! Denn fein inneres Gefühl hatte fie babon abgehalten; im Gegentheil manche Betrachtung fie bagu aufgeforbert. Ihrem Danne namlich hatte fie, wenn nicht mit Abneigung, boch obne Deigung, ihre Sand geben muffen, weil ihre Stiefmutter fie aus bem Saufe los zu fein gewünscht. Das Bilb einer volltommenen Che, meldes ibr, wie jebem unverborbenen Dabchen, vorgefchwebt; batte fie fich aus Mann und Beib gufammengefest; beibe jung, fchon, gefund, reich, in aller Kulle ber Kraft, mit aller Unmuth und Macht ber Liebe fich begehrend, faffend und haltend, und alfo fich felbft genug, wenn es fein mußte in einer ob en Belt, gefoweige in einer bollen, für fie immer reichern und feligern burch herrliche Rinder! ihr Leben und Glud! - Dagegen hatte ihr bie Stiefmutter borgeftellt: bag bie gludfichfte Frau bie fet, melde ber Mann liebe, ber ihr zu gefallen lebe. Und fie, Egeria, liebe ihren Brautigam nicht, aber er fie! Bas fonne fie weiter munichen, berftebe fie anbere recht ihren Bortheil. Denn bie Belt, befonbere bie bornehme, fuche mabrhaftig auch jenes; gleichfam maffive, aus einem Gangen beftebenbe. Glud in ber Che; aber es gebe noch teine vollfommene; und fehr naturlich; weil es teine an Leib und Geele bollfommene Jungfrauen und Junglinge - und überhaupt nur eine fehr unvollfommene Welt nebenber gebe. Aber biefes babei gum Glud! Denn ba Jeber bem bie Liebe nicht bas Bolltommene, fo wohl indeg, fo wie für immer erfdeine und fei, nunmehr fein Glud bollzählig zu machen, Supplemente und Surrogate jeber Urt zu bem einen, einfachen leben fuchen muffe und fuche, fo finbe fie jeber. - Goigetroftet, ja verlodt.

hatte fie ben Grafen Albert geheirathet, fo Liebe für Claubius

Aus biefer Liebe hatte fie plotlich bie Gitelfeit geriffen. Gin berühmter Gelb war mit ber Armee gefommen, welche bas erfte Mal ihr Naterland übergog. Dag er ein Feind war ber Berberben und Clend brachte, bag er einen berühmten Ramen batte burch ben Tob ; ja bie Schmach vieler tapferen Manner ihres Bolfes felbft Einiger ibrer Familie, wozu ihr gefangener Gemabl geborte: bas alles bedachte fie nicht. Denn es war bon ihm, als er noch fern mar, fo viel Großes und Ruhmbolles getban und gesprochen worden, bag er, bei feinen ungewöhnlichen gewohnten Borgugen, fich mit bem Gewitterfchein ber Furchtbarkeit umgab, ale er nabe fam, ale er über ben Sauptern manbelte. Aber felten fürchtet ein Beib einen Mann. Bas ihn furchtbar macht, bas macht ihn ben Mannern gefürchtet -- bem Weibe macht es ihn groß und reizend. Ihr gegenüber ift er nur immer ein Mann, wenn er fein Barbar ift. Sie weiß, ber Rried gilt nicht ihr nicht ihrer Schonheit, ihrer Gunft. Dber vielmehr fie weiß, fie fieht, bag biefe immer gelten, bei'm Freunde und bei'm Reinde noch mehr - wenn fie baar bon Baterlandsliebe bas feben fann. Und ber weibliche Beift, über ben fcmerften Bethältniffen leicht fich oben erhaltent, fpaht bei ben Leichtergefinnten felbft in ber allgemeinen Gefahr nach ber burch biefelben noch füßeren eigenen Luft, nach gewaltiger Spannung und Erregung. Das Weib gittert und bebt bann und — liebt, und am unwiderftehlichften, leibenfchaftlichften, fdwach ften ben Dann, bor bem Alle gittern, und fie felbft am meiften, wenn er fie umfaßt. Dann bentt fie und fühlt fie, fie ift ein Beib. - Go verlebte Egeria bie genügevollsten Mugenblicke, wenn fie an bes Belben Arm

burch die Sale voll reizender, kostbar geschmüdter Damen schritt, wenn aus einer sonderbaren Eigenschaft ihr die Evelste selbst das beneidete oder doch nicht gönnte, was sie im Grunde der Seele verschmähte. Und noch jest klang ihr jener halblaute Nachruf dieses oder jenes Schmeichlers in die Ohren: Numa und Egeria! oder: Egeria und Numa!

Das bachte fie jest nicht freudig. Denn ber orbnenbe Seift brachte jenes Leben nun mit bem Folgenben in Berbinbung.

Egeria hatte barauf eine Tochter geboren und Ibuna genannt. In ihrem bierzehnten Jahre erfchien biefe nun fcon als ausgebilbetes Mabchen; nur noch zu fchlant, zu fchwantenb. Sie errothete faft unaufhorlich bei ber leifesten Anbeutung; fie trug bie Augen niebergefchlagen, aber ihre berftohlenen Blide funtelten bon Feuer und Glut, bie farter waren ale ihr Stolz. Egeria feufzte, wenn fie fie fab, benn fie gewahrte ihr eigenes Bilb aus ben ähnlichen Tagen ihrer Jugend, nur mit bem Anflug noch fühnerer Richtung, entichiebneren Wollens. Gie munichte, baß ber Simmel ihr ein gnabiges Schidfal geben moge zu folchem fcwellenben Bergen, folder Schwache aus Starte ber Leibenfchaft! Mehr konnte fie bei aller Bemubung nicht, ja fie wollte es kaum. Denn Ibuna wiberftand allem aus angebornem Charafter, mas nicht bon ihr felbst angeregt und gebilligt war, und Egeria batte, ihrer ftolgen, bie Mutter an ben berführerifden Gelben erinnernben Besichtszüge wegen, eine gewiffe Scheu bor Jouna, wie bor einem ा न्याहा होड्स स्था bobern Wefen:

Auf einer Reise nach Stallen verweilten fie langere Beit in einer Grangftabt. Dort verschwand ihnen Jouna. Bielleicht mit einem Schauspieler, bem erften Liebhaber vom Theater — vermutheten sie nur bamals. Aus Schonung für sich, ihr Saus

und felbst ihre Tochter, bezähmten sie ben Schred ber ersten Entbedung. Nur im Geheimsten ließen sie durch ben Getreuften ihrer Leute Nachforschungen anstellen, die selbst noch vergeblich geblieben waren, als sie nach Jahr und Tag sich auf der Geimreise befanden. So gaben sie zum Boraus Nachricht in die Seimath: Räuber hätten sich ihrer Tochter bemächtigt, und seien mit ihr in die Gebirge von Fondi gestohen. Biele glaubten das, keiner wußte von Fremden es besser, denn die Tochter sehlte, die Aeltern weinten

Bor einem Jahre erft hatte Egeria einen Brief bon unbefannter Sand erhalten, ber ihre erfte Bermuthung beftätigte : fie habe fich einem Schaufpieler felbft in die Arme geworfen, ber bon ibrer Antunft, ihrem Bleiben überrafcht gemefen, aber zu fchmach. ein fo fcones, fo liebenswurdiges Mabchen gurudzuweifen, und bann bon felbft genothigt zu fchweigen. Aber bingugefügt mar. baß fie obgleich mit ihm verheirathet, einem jungen italienischen Bringen in ber Armee nicht habe widerstehen wollen. Go fei fie zu jenem übergegangen. Ale ber Pring fich aber bermählt, und in fein foones Baterland gezogen, habe er fie aufgegeben! und fie und ein Rind, die fleine Tochter Therefia, befanden fich in ber bedauernswürdigften Lage. Die fleine Therefin, fei ein gar gu liebes Rind, und wenn nur ihre fconen blauen Augen bie Großmutter um ein Rleibchen anflehten, wurde fie es ihr unmöglich abzuschlagen vermögen! Der Beg, ben bie gebetene Unterflusung aber nehmen muffe, war vorgeschlagen, und fo geschicht gelegt, baß einer Entbedung gewiß baburch borgebeugt merben follte. Denn Ibuna wiffe nichts bon bem Briefe, und fie wolle lieber gang berberben, als Bater und Mutter mehr unter bie Augen

<sup>2.</sup> Shefer Bef. Musg. VI.

Der Bater, zu sehr beleidigt, hatte darauf gebrungen, Iduna folle wiederkehren Geria zwar, die nicht ganz seitene Furcht einer eitsen Mutter unterbrückend, daß threi blühende erwachsene Tochter sie alt erscheinen lasse und überglänze) hatte ihre Iduna doch lieber in der Verne unterstüßen, etretten wollen; denn die schlimmste Matter wünscht sich noch eine gute Tochter, ja vielleicht diese am meisten. Und sie plöglich "als junge Wittwe mit einer kleinen Erbin" auftreten zu lassen, war ihr auf jene erste verbreitete: Kunde von derselben zu bedenklich erschienen. So waren die Gatten entzweit, Egerta hatte diesmal ihren Willen nicht durchgesetzt, kein Brief war mehr gekommen. So war es geblieben.—

Ggeria ftellte jest in ber Rirche wie zur Beichte figend, ibr eigenes boriges Leben und ihre Gebaufen mit bem Beginnen ihrer Tothter gusammen, und bon bem Lichte ber Worte bes Preblgers beleuchtet, erichien ihr bie Tochter als ihre eigenen bermenfcblichten Gebanten jenes Jahres; und Jouna's Therefia mar ihre Touna, als bas grauenboll lebenbige Bild aus ihrem Bergen wie aus einer Camera obscura. Sie fuhr gufammen; fie maag fich felbft bei, was Jene gethan, ja wie fie war, machte fie fich eben fo gum Gewiffen und gur Gunbe, ale baß fie war. Denn biefes Berbrechens war fie fich beimlich bewußt: Go verzieh fie ihrer armen mifchulbigen Lochter, fuhlte unausspreif liche Liebe zu thr, die heißefte Sebnfucht, ffe und ihr Rind an ihr Berg gu bruden. Gie weinte; und gu betaubt bon ben ichaurigen Sepanten, und zu bewegt bon ihren Befühlen, bermeinte fie fich in threm Bett, wie aus fchweren Traumen aufzufeben; richtete fich empor, folig bie Augen auf, trodnete ihre Thranen - unb

fahe die schwarze, weite, schaurige Kirche, staunte umher und fand sich allein.

angfelich gespannt. Kein Eritt, tein Laut! Mur ihres Berzens Schläge) nur bas bumpfe Braufen ihres wallenden Blutes vor ben Ohren! bening gemeinen Bu den ben Dhren!

aren 60 fagefie lange, rent d si anteprote en entige . Beit it van

Dann folige fie die Augen auf und erblidte troftlich bie fleine runbe, rubinroth glimmenbe Ambel bor bem Sochaltar, wie einen fillen zanberifden Stern. Sie ftanb auf, fie eilte nach ber Thur; fie fant fie berichloffen. Gie entfette fich und ftanb ratblos. Die Uhr über ihr fchlug langfam und lange, unendlich - fie foling awölf ballenbe Schlage; aber in ihrer mit ben letten Schlägen immer fchwereren Angit borchte fie noch nach bem mölften Schlage wie bethort: ob es nicht vielleicht Gin Uhr fcblage? ob bas noch nicht entschieben fei, fo lange bie Ubr fortfause! Rein, es war Mitternacht. Sie eilte mit bor bie Augen gehaltenen Banben; nur burch bie Finger febend, fo nabe wie möglich zu ber friedlichen Lampe, und fie fchien ihr fo gutraulich. fo hauslich, dag es ihr unmöglich bortam, fie brenne und leuchte Niemand, und bewache fich felbft allein. Ihr war, als muffe Se= mand in ihrem lieblichen Dammer umber wo schlafen. Ihre Aus gen fuchten und fanden in ber That Manner und Frauen und Rinder theils ftebend theils bingefniet; Die Sanbe auf ber Bruft ober bor ihr Antlig in bie Bobelgehalten und gefaltet - fchweigend beten. Es waren ble Leichenfteine, ja fie ftanbi auf einer Gruft. Gie trat hinweg, feste fich verhallte fich bicht, betete auch und wunschte zu schlafenzant verft dem niet, vos uditte - odune

Da geschah ein lauter Fall in ihrer Rabe. Es war eine

Fabne, beren morfcher Schaft feit langen Jahrhunderten manden Tag und manche Nacht bier berftodend und gernagt gebroden war. Gie gebachte mit Beben an Ibung's mabren Bater, und empfand bie gange Majeftat bes gottlichen Saufes; bie Chrwürdigkeit feines Alters, fein fcmeigenbes Dafein, wie ein feiers liches Leben, die Schönheit und Bestimmung feiner Sallen feiner Altare, Orgeln und Rangeln, ja feiner boben weiten Thuren, worein ber Denfch feinen erften Weg getragen wird gur Beibe bes Lebens, und zur Weihe bes Grabes feinen legten, mo bie Bewaltigen hereinziehen zur Fahnenweihe, und wo fie nach bem Siege unter Trompeten= und Banken-Schall bereinzieben, Die ge= wonnenen Fahnen aufzuhängen, bie bann bermobern, bie Diemand mehr tennt, indeg bie Sallen in aller Bracht besteben, die Orgel mächtig tont, wie am Tage ihrer Enthüllung, wo andere Prediger auf ben Rangeln erfcheinen wie Geifter, andere Denfchen um bie Saulen treten, und anbere Gunber bie Worte boren: "Deine Worte aber bleiben ewiglich."

Sie konnte kein Auge mehr zuthun; ihre Erlösung brachte ber nächste Morgen gewiß, und Geräusch zu machen schien ihr so fruchtlos als widrig, des Gerüchtes, des Spottes wegen. So sahe sie, zwar höchst erregt, doch niedergeschlagen und mit erzwungenem Muth, nach und nach den lichten Schein des Mondes aus den großen und hohen Venstern blaß und bleicher versichwinden, und nach und nach auf der andern Seite die Däumerung des Tages ansliegen, die Morgenröthe die hellen Scheiben särben, und die blauen Schatten der hohen Säulen sich gegenäber hindehnen und hinlehnen an die stimmernde Wand, wie mübe — müde der Zeit und ihrer trägen Verbannung in diese Räume, und doch morgenschön und frisch. Der Tempel war wies

ber ba! wie auferstanden aus der Nacht, und das Gold und die Farben schimmerten wieder, losgerungen aus der bedrückenden Vinsterniß, und blinkten lieblich, wie froh und frei. Und das Gestühl knisterte leis, und der seine Standstraht slimmerte in holder Unruh voll heimlichen Lebens.

Da verbarg sich Egeria wieber, um nach geöffneten Thuren eine ber Ersten zu scheinen, die zur Rette gekommen. So blieb sie, ihre Augen auf die Kanzel geheftet, von welcher der Geistliche zu ihr gerebet, zu ihr allein, wie sie empfand, und von ihm allein wünschte sie Trost.

Der Grafaber hatte die Nacht ruhig geschlafen. Auch Egeria's Rammerfrau, die mehrere Nächte vorher gewacht, hatte der Schlaf übermannt, indem sie wie gewöhnlich auf ihre Gebieterin gewartet. Jest am hellen Morgen erwachte sie, sah das Bett der Gräsin noch underührt, erschraf, und eilte unangemeldet in das Zimmer des Grasen, der schon angekleidet war. Sie erzählte mit halben und ängstlichen Worten die Sache, sowohl für sich als ihre Gebieterin fürchtend. Der Gras überrascht und besorgt stand einen Augenblick in stillen Gedanken; dann verbot er ihreim Wort verlauten zu lassen, noch irgendwo anders hin nach der Gräsin zu schieden. Er habe sie zulest in der Kirche gesehen, dort sei sie vielleicht noch, und borthin wolle er selbst gehen. Und unter den beklommenen Seuszern und zurückgehaltenen Klagen der Kammerfrau über das Schicksal ihrer Gräsin, ging der Gras mit hapstigen Schritten hinüber zur Kirche.

Die In ber Salle bes unbollenbeten Thurmes, welche gleichsam bie Bohnung ber Bettler ift, rif er in feiner Saft ein fleines Rind, ein Mabchen mit um, bas ihm fein Ganbchen entgegenftreille; ihn um einen einzigen Kreitzer anbettelte, und wieler gerabe auf dasselbe losgehend seinen Weg versolgen wollte, den es ihm vertreten, ganz unbesonnen und zudringlich nicht ein Schritzchen gewichen war, sondern ihn starr angesehen und immer das offene Händchen ihm hingehalten. Test, auf dem steinernen Boben liegend, weinte das Kind. Er war höchst betrossen und gerührt. Er hob es auf, nahm es auf seinen Arm, liebkosete es,
so dürstig, ja elend, es auch für den kalten Morgen angethan
war, und suchte es zu trösten, indem er ihm ein Goldstück hinhielt. Das Mädchen langte nicht darnach. In der Meinung; es
verstehe den Werth einer so kleinen, gewiß-ihm fremden Münze
noch nicht, hielt er ihm auch einen Theressen Ahaler vor. Da
nahm ihm ein Weib von mittlerm Alter beibe Stücken Geld mit
einem Griff aus den Kingern. Mein Kind ist zu blind! Sehen
Sie denn nicht? sprach sie; komm zu mir, Therese, komm!

2Uber bas Kind schmiegte sich um ben Sals bes Grafen und wollte nicht zu ihr.

Bebe zu beiner Mutter, mein Rinb, fprach ber Graf.

Ach, bas ift meine gar ftige Mutter! Hagte bie kleine Therese, die mir weißen Stand in die Augen gehaucht, baß ich meine hub fche Mutter gar nicht mehr fehel

Blind ift fie, weiter nichts? Du Beine Schlange! brobte fle ihr. Geben Sie mir mein Rind! Dabei fagter fie bas Sandchen bes Mäbchens, und hielt und brudte fie so zornig und berberbag bas Mäbchen Häglich schrieben gerieben bei bas währte fie forgernige und berberben

Der Graf fließ sie von bem Kinde, blidte fie jest schärfer an, und fand so wenig Achnlichfeit zwischen einem solchen Beibe, einer so unnatürlichen Mutter und bem zarten weißen Kinde, wie zwischen Raben und junger Taube. Wie heißt benn beine hube foe Mutter ?: fragte er bas Kind sanft; fage es mir, Therese!

chen um feinen hale, und fagte, ihm inis Ohr, wie die Sylben nuchtleiben Saluma heißt fie.

Das Weib wollte ihm bas Kind entreißen, aber der Name Ibuna besing ihn bis zum Erschrecken, die Baterliebe erregte ihm so viel Zweisel, so viel Gossung, das er glaubte, seiner Ibuna Kind, seine kleine Enkeltochter in den Armenzuhalten, und er verging bald vor Schnierz. Zwei Namen trasen: Therese und Ibung. Das Aussehen des Kindes widerlegte seine Gossung und seine Vurcht nicht, sondern bestätigte sie. Denn es ähnelte der Großmutter, seiner Gemachlin Egeria. So stand er voll Wehmuth, von den Bettlern und andere Stehangebliebenen neugterig umringt, indes das Kind sich sest an ihn hieltenden Arunnelle ni gant gesont ge-

Bührend dem war Egeria aus der Kirche getreten, in welcher sie unglüttlicher Weise ihren Romes getrossen, zwar jeht
einen reichen, angeschenen, derheiratheten, nicht mehr jungen Rann,
aber ihr heut' unfäglich verhaßt und unwillsommen. Er begriff die Berwandlung, die ftorrische, ja verstacke Stunmung der Gräfin nicht; doch er sand, daß sie ungewöhnlich blaß audsah,
zitterte, trant zu werden drohe. Aber nie war ihr nötbiger gewesen zu beien und die Frühmetten abzuwarten; sie kniete hin, so
erschätzlisse war, ohne auf ihn zu anhten, aber er stand, sie beängstigend, hinter ihr, wie ein böser Geist. Sie schlug dann mit
schneidenden Worten seine Begleitung aus, eilte sort, und sand
ihren Rann in ber Galle.

Daß er schon hier war, mußte ihr ein Beweist feiner Reise gung, ber Angft sein, welche er die Nacht über fie empfauten, wie fie glaubte. Aus taufend gemischten Gesuhlen hatte fie fich gern innfeste: Arnie geworfen; fich an feiner Bruft ausgeweint;

aber er stand höchst entrüstet, und boch mit feuchten Augen unter einer Schaar Bettler; er hielt ein armseliges, abgerissenes Bettelfind auf seinen Armen, er war im Zank mit einer Megare, es war Aussauf — so schling sie die Augen nieder, verhüllte sich, und schlich an ihm vorüber.

bem Gebrange entzogen und war berfchwunden.

Der Graf suchte sie ängstlich — sie war fort. Schwer fiel es ihm auf bas Berz, baß er burch ihre Person bes einzigen Mittels beraubt war, seine Tochter Ibuna zu sinden wenn diese kleine Therese jene im Briefe erwähnte Theresia mit den schönen blauen Augen war. Und Ihrentwegen that es ihm bitterlich leib i daß er Iene so lang in Armuth gelassen die mit den fan and den

Run trage mich geschwind fort, bu Mann, zu meiner hubschen Mutter! sprach bas Kind; ich gebe bir auch alle meine Kreuzer. Da, bu Mann, hörst du wie biel! wie bas Taschen klimpert!

Der Graf nahm es ihr abited in dienten auch tel beim

Nun komm' aber anch! schwatzt sie weiter. Hier sind die Leute alle schwarz, ganz schwarz! Bet uns, sollst Du einmal seben, sind sie alle weiß, und Alles ist so bunt. Da wird Dir's gewiß gefallen! Meine Aeltern sind gar reich! Sie haben eine Sonne, die kann man gar nicht ansehen, so bligt sie! und Abends einen Mond, und den ganzen Tag einen blauen Stimmel, so blau wie Bergismelunicht! und Abends haben wir eine Keiner Lampe! auch ein Kenster in der Stude, und dor dem Fenster eine rothe Rose! Komm nur dorthin, dort wirst Du selber ganz anders aussehent bald wie mein Bater, der immer sigt und schreibt, Rollen! und mir in die Wange zwickt!

Sie langte binaus. Aber fie wußte teinen Ramen bon

Straße und Menschen. Der Graf stand rathlos, und es machte ihm bittern Schmerz, baß bas arme blinde, geblendete Kind glaubte: zu Sause werde alles wieder sichtbar und farbig sein, oder sie sein ein großes sinsteres Saus gerathen, und bloß bort sei die Sonne und der Mond, wo sie gesehen. Das Kind freute sich wieder auf die hubsche Mutter, schlug in die Sandchen und lächelte und fror.

Da fam einer von des Grafen Bedienten, von der Kammersfrau geschickt, die ihn ersuchen ließ: sich ja gleich nach Sause zu bemühen, benn die Frau Grafin sei gekommen.

Daburch im Gerzen beruhigt, und bor ber Sand entmußigt, jeboch eingenommen für bas arme Rind; beffen einzige Stuge er nun fchien, wollte er es bem Diener geben, es in feine Wohnung zu Egerla zu tragen:

Gin Tagewächter aber, welcher bie entschlüpfte Frau wohl beobachtet, und fie jest herbeizog, anderte feinen Entschluß. Denn Jener hatte sie wohl ober übel bermocht, zu gestehen: aus welchem Hause bas Rind sei, und wessen: — Siegmar's ist es, wiederholte sie vor bem Grasen; arme Leute, armer als ich; benen ich eine Wohlthat erzeigt, daß ich es ihnen abgenommenbom Tisch!

feinen bluden Augen zu rauben! schüchterte ber Graf sie ein; — und meine hübsche Mutter! tief bas Kind.

Die Frausfelbst schien gerührt sund machte bie Augen bor bem Kinde zu, das fie ja boch nicht feben konntere der nicht

Sie fuhren im nachften Bagen nach ber von bem Beibe bezeichneten abgelegenen Strafe. Auf bem Bege bahin ward ber Graf immer erbitterter gegen ben Entführer ober Berhehler feisner Tochter, indem er bem Kinde gegenüber faß, und es beklagen

mußte. Es schien ibm gewiß bag bies Rind nicht ein foldes Schidfal erbulbet, baß feine Tochter nicht fo in Armuth berfunfen; bag Egeria und er nicht fo viel Leib um fie aussteben musfen; im Begentheil, bag Aeltern und Rinber jebes felbft gludlither gewesen und alle einander gludlichet gemacht batten, wenn Iduna wohlverbeirathet auf bem für fie fchicklichen Pfabe gewanbelt mare. Siegmar war ber Name bes erften Biebbabers gewefen, ber bamale in jener Grangftabt mit Ibung berfchwunden war; aber nie batte man fie bei ihm gefeben, weil, wie bem Grafen jest einfiel, jener mabriceinlich in ber Beit ausgeforicht worben war, als Idung auch ihn schon wieder treulos verlaffen. Und boch follte fie jest wieber bei ihm fein! Endlich follt' er ben Glenben finden ! Gein Jahre lang mit Dub! unterbrudtes Chraefühl follte nun frei gegen ihn ausbrechen, und besto heftiger? ba es nur gegen ibn im Gebeimen, vielleicht auch gegen ibn nur einmal im Leben gefcheben tonnte; werm er teinen Wiberftanb; fondern Rene fand und Rube. Und er felbft fam feines eigenen Briebens meden nur nothgebrungen zweimal auf ein Bibermartiges gurud. Denn er hielt es für angemeffen, bag ber Denfch nicht bas Bofe burch Tage und Jahre ausspinne und verlängere, was in ber Natur oft nur einen Augenblick lang wirklich gefchab.

Bu bem Saufe gelangt, wollte er allein hindufgeben Das blinde Rind aber mußte er auf ben Arm nehmen, es war nicht zu halten, rief fcon binauf und klatichte in die Sande.

Wohnt hier oben ber Schaufpleter Stegmat? fragte er int Gaufe ein altes gutes Mütterchen?

and a Der hat hier gewohnt; antwortete fie. in a nicht antwortete

- 1- 1/1 1/4 = diff fire 467 -

Ale Alfo ift er ausgezogen ? erkunbigt'er fich.

Befummert-gur Erde fehenbeit? Bergman find noch oben; fprachifie

Der Graf nahm Berlegenheit an ber armen Alten wahr, und fprach schon im Geben: ich muß ihn sprechen.

Mein Sott, bas thut mir leid, fagte fie. Doch wenn fie ihn sehen muffen — ach! bu armes gutes Kind! rief sie, die kleine Therese gewahrend. Bringen Sie es? Du lieber himmel — boch es ift ja immer gut:

Der Graf eilte die hölzerne Treppe hinauf. Das Kind war außer sich bor Freuden. Er hatte nur an ihr zu dämpfen und an sich selbst: daß es leine Freude seiz die er bringe, die ihn und die Kleine erwarte.

Dabie Stubenthür weit offen fland, ließ er bas Kind vom Arm; um frei zu werben; und bamit es allein ihm boraus hinseintrete: Und so that es ganz glühend und rosig vor Hosfnung; es rief saut: Bater! — Mutter! — Ich bin's! Die Kleine Theresia ift's, wenn ihr mich nicht seht! Bater, wo bist Du?

Da Riemand antwortete, tein's ihr entgegenlief, alles still war, alles sinfter, wie fie jagte, fing sie sich an zu fürchten

Der Graf trat nun felbft binein boll Born

Hen und saktete die Sande. Siegmar war gestorben. Er lag auf seinem Bett, und die Sonne, die tief in das Zimmer hereinschien, lag auf seinem Gesicht, das in Frieden lächelte, indeß er mit gessalteten Sanden gelassen den Eintretenden zu erwarten schien. Aur daß er die Augen sanst geschlossen hielt, schien eine leise, leise Furcht zu zeigen, die aber verging in Schweigen, Milbe und Kreundlichkeit. Bor dem Fenster stand der Rosenstod vertrocknet; am Bett ein blauer Tisch mit wohl zusammengelegten Papieren;

zur Seite die kleine Lampe und einige gelbe Rohrfebern; fonft nichts, felbst kein Medicinglas. Auch in dem ganzen Bimmer-lein ftand wenig umber von Bedeutung, als in der Witte das blinde Kind.

Das gute Mütterchen kam langsam jeht die Treppe herauf und hieß den Grasen willsommen. Ja, Gere Siegmar sind todt, sprach sie. Aber ihm ist wohl. Ich wollte sagen: Sie hätten sollen gestern kommen, aber da wär' ihm ja gleich das herz gebroschen. Thut mir nur leid, daß ich ihm nur wenig Güte habe thun konnen, denn selber die paar Kreuzer, das Sterbeglöcken gestern Abend läuten zu lassen für ihn, hat mir der Nachbar geborgt.

Der Graf war entwaffnet. Für den er gestern selbst mit gebetet, auf den konnte er heut' nicht zurnen. Er war den Menschen und menschlichen Dingen enthoben. Das Mütterchen seite sich und nahm das Kind, das nach dem Vater fragte. Der Graf antwortete ihm: er ist todt, gute Therese; in der Ueberzeugung: selbst sür Kinder ist das Beste die Wahrheit; sie verstehen sie nicht, oder sie beherrscht sie. Und so war es. Therese war ruhig, doch wollte sie wissen, was das sei, todt? und er erklärte ihr, das Vater nicht mehr die liebe Sonne sehe, auch nicht die kleine Lampe. — Da bin ich wohl auch todt, sagte das Kind, denn ich sehe sie auch nicht, und bin doch wohl zu Sause? Ist der Bater auch zu Sause?

Der gewiß! fprach das Mutterchen; er tann auch biel gefündigt haben, aber nicht schwer! und weil ihm viel ver geben war, liebte er viel, nämlich Gott, der es ihm vergeben, die gute Seele! Und wie hat er sein Weib geliebt, wie viel ihr vergeben, wie hätte sie ihn lieben sollen! wie viel Nächte hat er für sie gearbeitet! Wenn die fleine Lampe reben könnte! sie hat sein gebulbig Gesicht gesehen. Ich sollte sie erben, fagte er auch. Nur ein Brief lag ihm sehr am Gerzen, woran er noch zuletzt geschrieben; er betreffe seine Frau, sagt' er. Er selber bedürfte nichts mehr, Gott werde für Alles forgen, auch für sein — nämlich Gerrn Siegmar's Begräbniß. Und sie werden sehen, sprach sie zum Grasfen mit getroster Stimme, Gott wird auch bafür sorgen, er wird, er wird, und soll es noch so wunderlich geschehen.

Er hat schon — sprach der Graf vor sich hin, und fühlte sich selber betroffen. Er war so bewegt, daß er erst seine Tochter Iduna vermißte, als er den wohlversiegelten Brief von der Alten empfing, um ihr die Ausschrift zu lesen. Sie wollte nicht glauben, daß er an ihn selbst gerichtet sei, daß er der Graf sei, von dem so viel heimlich gesprochen worden, er, der so freundlich, so weichherzig aussehe, sei der harte Mann, der, wie herr Siegmar gesagt, nur einmal habe zur Thure hineinblicken dursen, um alle den Jammer zu enden.

Sehen Sie, sprach sie, kein Arzt ist in's Haus gekommen, und er ist boch auch gestorben; wir haben nichts bei ihm gefunben, und er wird, freilich schwer und nicht besonders angethan, boch auch in die liebe Erde kommen.

Sie glaubte bem Grafen erft und gab ihm ben Brief zur Eröffnung, als er ihr Gelb zu bem Begrabniß bes armen Mannes in bie hand gebrudt.

D wie würde er sich erst bei Ihnen bedanken, sagte sie weisnend, für eine solche Gutthat! Denn er war freilich die letzten Tage ganz erschöpft und schwach an Sinnen, aber Sie hätten nur feben sollen, wie er sich für alles Gute auf Erden bedankt: bei seinen Augen, daß sie ihm so viel Schönes in der schönen Welt gezeigt; bei seinen Sänden, daß sie so sleißig für die Seinen gesarbeitet und geschrieben. Sehen Sie, der Mittelsinger ift noch

schwarz von Dinte, aber wir haben ihm nicht wollen weh thun fo zu reiben, daß er ohne Flecken im Simmel erscheint; ja bei bev Sonne bedankte er sich, als sie gestern um diese Zeit wie jest auf seinem Bette kag, daß sie ihn besuche, ihm so oft das kleine Bimmer gewärmt; ja bon dem Lämpchen nahm er gute Nacht. Aber lesen Sie nur den Brief, wer weiß, was er noch auf dem Gerzen hat?

Die Sanbidrift bes Briefes gelate bem Grafen unberfennbar, bag Siegmar auch jenen erften Brief gefchrieben, ben Egeria bor einem Jahre erhalten. In bemfelben fand er fernere Dach= riebt bon Jouna und ihm, ber, wie er nun immer auch balag, bennoch fein Schwiegerfohn gewefen mar. Er fdrieb: Die Lage Ibuna's, feit fie bon bem Bringen berlaffen worben, ja ibr Leben und ihre Denkart hatten ihm herzlich leib gethan, ba er glaube fich die Schuld bavon beimeffen zu muffen, indem er ihr zu bem erften Schritte vom rechten Wege bie Sand geboten. 3g ibre Une treue an ihm felbft hatte er mit Recht aus berfelben Duelle bergeleitet. Bor allem aber follte bie fleine Thereffa, obicon nicht fein eigenes, fonbern bes Bringen Rinb, wenn auch nur auf einen Pfad mit wenigen Blumen, doch auf ben bes innern reinen Glutfes geführt werben, ber auch bem Mermiten, und vielleicht befon= bere biefem zu manbeln gegeben fei. Er habe alfo, um ihr und Ibuna zu helfen, fich zuerft helfen, feine Umftanbe berbeffern wollen, und fei befimegen nach ber Sauptftabt gegangen, um auf einem größeren Theater größern Behalt zu betommen. Es fet ihm auch anfangs gelungen; er habe Jouna wieber gu fich genommen, fich - zum Schein - mit ihr ausgefohnt, ale habe er fich wertlich bon ihr im Bergen beleibigt gefühlt, um fie nur wieber gu gewinnen, mit bem' inneren Borbehalte jeboch, nur wie ein Gefdiebener mit ihr zu leben, in allem Anbern aber ihr Mies

gut fein. Er fei aber bon ber Anftrengung, von ber innerlichen Spanming, bem Briefpalt; bem Gram und ber Reite frant gemorben feine jugendliche Geftalt fet verfallen, und er habe freilich Riemanbem Weniger abnlich gefeben, als einem erften Liebbaber. Go bom Theater aufgegeben, und es aufgebend, hab er fich und Die Seinen burftig und fummerlich mit Ausschreiben ber Rollen ernährt. Ibuna's Betragen aber fei ohne menfehliche Rudficht, ohne billige Schonung gewefen! Uebrigens folg und gebieterifch habe-fie ibn taum für ihren Diener angefeben. Raum bie Ausgabe für Rleibchen ber Therefe, wie fie Die Mutter gu puben gewünscht, hab' er erschwingen fonnen. Er aber habe ibr mit Aufopferung felnes Leibes gern zu vergelten gefucht, mas er an ihrer Seele berbrochen, ja ber Berr Graf und bie Frau Grafin burften wohl glauben, bag er feine Strafe fur fie burch fie felbft reichlich und gnuglich zuruckgemeffen bekommen begivegen möchten fie ihm vergeben, und ihrer Tochter, wie er gethan. Ge fchreibe bieg Ales jedoch nur als fehr gemilberte Ginleitung und beruhigende Borbereitung zu ben ferneren Schieffalen, welche Therefe, bas unschulbige Rind, burch baffelbe bie Dutter; und burch Beibe ihn im breifachen Maage gleichfam für Alle getroffen. Die fleine Therefe fel nämlich geranbt worben, barüber bie Mutter in Melancholie verfunten, weil - wie er glaube - es ihr erft recht baburch fublbar geworben, und ihm an Ibung fichtbar. was fie und er ja an ihrer Mutter, ber Frau Grafin Egeria, gethan. Er habe alles in feiner befchrantten Lage aufgeboten, bas Rind auszuforschen ; was er alle Wochen heimlich, febr beimlich fich abgebarbt, habe er bermanbt! burch Abfundigung bon bet Rangel alle Sonntag und Feiertag Abend in ber Stephanskirche, ber Mutter die Tochter wiederzugeben, die ohne fie immer fchwer=

muthiger, immer tobender gegen ihn felbst geworden, bis sie zuslest, jest vor acht Tagen, unter tausend Thränen, die er vergossen, an einen Ort habe gebracht werden mussen - nur der nahe Tod, und die Pflicht und die Hoffnung, Iduna dadurch zu nüben und auf ihre Mutter zu wirken, könne ihn vermögen, das Wort ihren Aeltern hinzuschreiben — an einen Ort, welcher "ber runde Thurm\*)" heiße.

Dem Grafen entfiel bas Blatt. Die gute Alte, welche wußte, was ihn erschredt haben konnte, und in ihm Ibuna's Bater an biesem Schred erkennend, sagte, sich die Thränen trocknend; ja! baran ift er gestorben.

Er fahe noch immer befturzt und gebankenlos auf die kleine Therefe.

Ja, fuhr bas Mutterchen fort, es ift auch beinahe erschrecklich, daß bas Kind nun wieder ba ift, und die Mutter ift bort, und er ift tobt.

Das Kind aber, Sterben für ein bloges Spiel, eine Berftellung haltend, schlich zum Bett, suchte nach bes Baters Hand, zupfte ihn und bat: lieber Bater, stehe nun wieder auf! du bist nun lange genug todt gewesen, sonst wein' ich; ich bin ja nun da, stehe doch auf, lieber Bater! — und ba er nicht aufstand, weinte sie. Dann verlangte sie nach der Mutter und fragte, wo sie fei.

Diegmal konnte ber Graf Therefen bie Bahrheit nicht fagen, fie lag ihm zu schwer auf bem Bergen. Der Brief trieb ihn fort. Sier hatt' er nun nichts mehr zu thun. Er brudte bie mube hand bes Tobten, ben er nie lebendig gefeben, nur feine Wirfung aus ber Verne, wie bes unsichtbaren Neumondes auf Sturm und Re-

I I I was a second

rantoniari

<sup>\*)</sup> Das Irrenhaus.

gen, empfunden. Der Alten bankte er freundlich, nahm Therefen auf ben Arm und ging.

Soll ich wieber zur garftigen Mutter? fragte fie. Im Leben nicht wieber; fie geht nun einen andern Weg; wir geben zur

hubschen Mutter, troftet' er fie.

Er fcbeute fich bor bem Gange; es war ihm bitter, feine Tochter wieber zu feben, und mo! und boch fonnt' er es nicht unterlaffen, fcon um Egeria willen. Um runben Thurme mußte er lange warten, bis ber auffehenbe Argt, ber ben Tag hatte, fam. Sein Gefühl nieberzuhalten und bas Gerg nicht wach werben gu laffen, feste er fich fcweigend und einfam bin und betrachtete voll Gebuld bas wie ein neues Geschent bom Simmel empfangene Rind, welches ber Großmutter Egeria fo ahnlich fah, bag er in feiner erregten Phantafie Augenblide lang glaubte, Egeria felbft fet wieber ein Kind geworden, und werde fich plöglich in feinen Armen wieber bermanbeln, groß bor ihm bafteben und feben; feben, baf er es fei. Denn Therefe fragte ibn in feinem Schweigen: wer er fet? warum er weine? und wo fie waren? Und fo faß er bor bem gespenftischen Saufe wie bor einem Beifterichloffe voll Wunder und Baubereien, elend und felig, einem Tempel ber Araume, einem Afpl ber Ratur, einem Seiligtbum ber Menfcbelt. Er hielt die Bahnsimigen nicht für fo ungludlich, als ben, ber fle ichaut, bem fie angehoren; barum nahm er fich vor, feine Tochter aus ihrem eigenen Gefühl ihres Buftanbes jest zu betrachten, nicht aus feinem, um ihren Unblid zu ertragen. Ja, er fahe zur Seite Graber mit mabnfinnig Geftorbenen, und bie minterliche Sonne befchien bie grungelben Sugel - und fo empfand er eine schauerliche Freude, baf Joung lebe, bag ihr noch Gulfe fet - "zum Gefühl ihrer Schulb" fagt' er fich leis.

<sup>2.</sup> Chefer Bef. Ausg. VI.

Der Arzt, mit wenigen Worten unterrichtet, führte ihn in ben Garten. Der theilnehmenbe Mann hoffte bon dem Erscheinen des Kindes freilich eine getheilte, vielleicht erschütternde, und darum nicht ganz ungünstige Wirfung auf Iduna, da er deffen Berlust für die Ursache ihrer Krankheit hielt, ohne ihre hohen Einbilstungen unerwähnt zu lassen, in welchen sie glaubte das erste Weib von der Welt an Rang und Stande zu sein. Dies seine einer andern, verborgenen, aber gewiß vorhandenen Grund voraus.

Er zeigte ihm nun Ibuna. Sie nahm von dem Mebrigen um sich her keine Kenntniß. Eben befahl sie ihren Balast neut zu schmücken. Das Kind hörte ihre Stimme, es rief nach der Mutter; sie horchte . . . . und wunderlich bewegt schritt sie auf die Kleine zu, sie sahe sie an, wollte lächeln, wollte weinen, sich neisgen, sie aufnehmen, aber sie nahm wieder ihre stolze Miene an, und wandte ihr den Rücken, vielleicht weil sie in Bettlerkleidern war. Das Kind hielt sich an ihre Kleider. Der Graf trat vor Ibuna, wo sie ging; sie blieb stehen, sie sah ihn an, erröthete, neigte ihren Kopf auf die Brust und schlich von dannen.

Der Graf munichte die wiedergefundene Tochter seiner Egeria auf sein Schloß an der Donau zu nehmen. Auf die gehörigen Legitimationen, die ihm leicht sein wurden zu erlangen, sagte ihm der Arzt zu, sie durch einen treuen Gehülfen in diesen Tagen dahin abzusenden. Die Armen mußten hier Zuslucht suchen; jester reichen Familie sei es vergönnt, ihre Bedenklichen unter sich zu behalten.

Der Graf übergab ihm zugleich bas Kind, und ber Arzt: machte ihm gern die Hoffnung, daß des armen Mädchens Augen: nicht unwiederherstellbar gelitten hätten.

So war er boch einen Schmerz los. Denn er follte fo eben

ben neuen, fast noch größeren übernehmen, durch die Entdeckung der Begebenheit an seine Gemahlin Egeria, durch den Andlick der Wirkung dabon in ihr, wie er sich dieselbe mitreinem Gewissen dachte. Alls er aber allein nach Sause gekehrt war, fand er erst, daß er vorher nicht umsonst zu seiner Egeria gerusen worden sei. Sie war krank; von dem Schrecken und der Kälte der Nacht, wie er wohl auch mit Grund annahm. Doch errieth er ihre wahre Krankheit nicht, selbst daraus nicht, daß sie schon mehrere Male nach dem jungen Geistlichen geschickt, der gestern Abend gepredigt. Ja er ging am andern Worgen selbst nach ihm, und ersuhr; daß er "aus unbekannten Gründen" entsernt worden, aber zugleich auch seinen Namen und Geburtsort; woraus er sahe, daß er der Sohn seines eignen Gärtners auf seiner Gerrschaft an der Donau war.

Nach einigen Tagen erholte sich die Gräfin, aber die Winsterfreuden waren ihr verleidet und verhaßt. Sie wünschte selbst auf das Land, auf das Schloß an der Donau zu gehen, und am meisten hatte sowohl zu ihrer Genesung, als zu ihrem Entschlusse die einfache Mittheilung des Grafen beigetragen, daß er ihre Tochter Iduna und auch die kleine Therese wiedergesunden, daß sie schon auf dem Schlosse eingetrossen sein würden. Bon den übrigen Unständen hatte er keinen für ein Mittel zur Genesung angesehen; und ihr Entschluß kam ihm zu rasch, denn er glaubteden Winter über die Kinder ihr dort verborgen zu halten. Rundar nicht mehr auszuweichen. Er seuszte.

Schon zuvor hatte sich Egeria in ihren stillen Betrachtungen am Tage und bes Nachts gern bamit beschwichtigt, daß ihr Kind, wenn auch noch so wahr, noch so sehr durch sie verwahrloset, doch nicht so ganz unglücklich geworden, wie sie ja selbst als Mutter durch ihr Leben, und die Befriedigung ihrer Neigungen auch so

ganz und wirklich es noch nicht sei, wenn sie es nicht erst durch ihre Kinder werde und werden musse. Ihre Sünde — num wohl — solle nur ihre Sünde, solle dahin sein! Sie wollte sie tragen, sie fühlte sich Weib dazu. Durch ihres Gemahls Worte sühlte sie sich die beklemmende Last, welche der Geistliche ihr ausgewälzt, vom Gerzen gehoden, und sie hosste Gerstellung, ja Auhe und Brieden, und in diesen vielleicht auch dereinst oder bald noch Breude, Freude wie sie sonst in den lauten, rauschenden Areisen nicht empfunden. "Säusliches Glück! Voilà mon pis-aller lerief sie aus. Ihr Herz schlug vor Sehnsucht nach der Umarmung der reuigen Tochter, sie konnte den Augendlick kaum erwarten, die holde kleine — Prinzessin — Theresia mit den schönen blauen Augen zu sehen, erwog, wie groß sie schon sein müsse, und kauste ihr Kleidchen und andere Geschenke.

So reiften fie benn nach bem Schloffe und tamen bes Abends an, mahrend ein leifer fuifternber Schnee bie Erbe weiß bebectte.

Der Graf erkundigte sich heimlich sogleich, ob Niemand vor ihnen angekommen sei. Die Töchter waren da. Auch der junge Geistliche war bei seinem Vater. Er ließ ihn auf Morgen früh zu ber Gräfin bestellen, die nach ihm begehrt.

Sie war wohl, ja lebhaft angeregt; warum follte ihr Gemahl ihr nicht felbst, nicht schonend und nach und nach im Boraus erzählen, was sie ja boch wissen mußte, gleich am anderen Tage ersahren, selbst sehen konnte, und plöglich und machtvoll bavon überrascht! Die Nacht verdarb er ihr nicht; aber am Morgen begann er auf ihrem Jimmer von dem blinden Bettlerkind in der Halle gelassen zu erzählen. Er ließ ihr sich alles lebendig von selbst entwickeln, wie es ihm sich entwickelt, wie er es entdeckt. Denn ein Abbrechen, ein Aushören ließ ihre Begierde durchaus nicht mehr zu. So ließ er sie benn ben armen Schauspieler tobt in seinem Zimmer sinden, wie er ihn gefunden; das gute Mütterschen sprach aus ihm jedes Wort noch einmal; er gab ihr ben Brief zu lesen, den er gelesen, er führte sie in Gedanken mit sich vor den runden Thurm, in den Garten.

Er bemerkte nicht die gänzliche Verwandlung Egeria's. Ihr erblaßtes Antlig, ihr allmälig stärkeres Beben, ihr Blick zum himmel, und dann ihr Starren vor sich hin, der dustre verzagte Ansdruck ihrer wie entselten Züge, das alles schien ihm nothwendige Volge seiner Worte, die einmal eintreten musse, die vorüberwandeln werbe, vergehen vor dem Andlick ihrer Kinder, und sich auflösen in Mitleid und Thränen, sich verklären zu Gülse und Trost.

Wir find ja unschuldig, wenn auch unglücklich, liebes gutes

Weib! fprach er nach langem Schweigen.

Sie schwieg. Sie reichte ihm bie Sand, fußte bie seine und hielt fie an ihren Lippen. Er legte ihr ben Beutel mit bem er-bettelten Rupfergelb in ben Schoof. Sie konnte nicht welnen.

Da rauschte es auf vent Saal, an ver Thar, sie wurde aufgethan. Da trat — in einem alten staubigen, purpurfeidenen Goffleide, das Egeria in ihre Garberobe als Trophäe aus undergesnen Tagen hinhängen lassen — jest ihre Touhter Jouna herein, das blinde Kind an der Hand. Sie blieb in der offenen Thüre stehen. Memand sprach; alles war still; man konnte den Schnee an die Scheiben wehen hören. Endlich hasteten die Blicke an den Blicken. Im Antlig der Tochter stand ein bitteres Lächeln, indes sie auf die Mutter sah. Dann erblicke sie eine marmorne kebensgroße Lieblingsbüste Egeria's, das getrossen Gleichbild ihres gekrönten Gelden und Siegers, nahte dem schneeweißen, underweglichen Manne voll Ehrerbietung und stellte ihm ihr Kind dor.

Egeria ftand auf. Das Geld fiel flirrend bor ihre Suße. Das Kindihorchte.

Sind Leute hier? fragte fie. 4 bette felle bette fragte

Reiche Leute, geizige Leute, antwortete Jouna. - 11 3912

Soll ich fie aber boch anbetteln, Mutter? fragte bas Kind aus Gewohnheit wieber, und streckte in ber Richtung nach Egeria, von wo sie weinen hörte, ihr Handen aus. —

Schäme bich! nein! bu follft nicht! fprach Ibuna, und rif fie zurud; ich bin eines gefalbten Geroen Tochter, und bu follft mein Kind fein. Komme von hier!

Kennst du mich nicht; o meine Tochter, meine Tochter! rief Egeria mit bebenber Stimme.

Id ich work fie hin, sahe sie an und sprach: D sa, ich kenne Dich wohl — Du bist Numa's Egeria, die ihm ihre Geseinmisse offenbart. Wer war boch Numa? weißt Du es nicht? Er muß doch num todt sein, und Du lebst! Sonderbar, sehr sons berbar! — Sie bewegte verwundert das Haupt und sannbann nach.

Der Graf fah feuerroth zur Erde. Ibuna fah ihn mitleidig und achselzudend an.

Gewiß glaubte Egeria, ihre Tochter habe in der Welt von fremden Menschen, die sie nicht gekannt, und sich ohne Zuruckschaltung frei geäußert, von ihrem Berhältniß gehört, und es komme in ihrer Berwirrung nun fonderbar mit dem Alterthune vermengt zum Borschein, zur Sprache. Sie mußte in ihrer Meinung bestätigt werden, als Ibuna plöglich in Thränen ausbrach, dem Grasen um den Hals siel und schluchzte: o mein Bater!

Meine Tochter, meine Tochter! erwiederte er weich, und gab fich ihr hin.

Egeria, gebeugt in ihrem weiblichen Stols, überwallt bon

aufquellendem Ehrgefühl, und gefoltert von Scham und von Angst, that einige Schritte jest hiehin, jest dahin; dann blieb sie mit starrenden schauenden Augen auf die Gruppe geheftet und mit ausgestreckter Sand im Zimmer stehen, während ihre tiefste Seele, wie ein fremder Geist, die Worte Iduna's leis in ihr nachsprach: Er muß todt sein — und du lebst!

Das Kind fich verlaffen fühlend rief: wo bin ich benn? faste in Egeria's Rleider und fragte: bist Du es, meine hubsche Mutter? wird es benn hier auch nicht Tag? wenn die Lampe nur brennte! ich fürchte mich, es weint ja fo!

Egeria sah von ihr ab. Ihr Mutterherz war gebrochen. Da erblickte sie ben indeß still in der offenen Thur erschienenen Geist= lichen, der harrend und ernst ihr entgegen sah. Er trat einige Schritte vor ihr zurück und sprach: "Ich komme auf Befehl des Herrn — ich bin der Geistliche ——"

Diese Anrebes ber Ton seiner Stimme mahnte, erschütterte sie Die ganze Gewalt seiner Worte im Dom siel wie vom himmel ausgeschüttetes Veuersieht über sie nieber, machte es noch einmal brennend hell in ihr selbst, und hell um sie her, um Ibuna, das Kind, und verzehrte dann ihre Gedanken.

onous Sie floh aus bem Bimmer.

Es ward eine Todenstille; eine furchtbare Pause trat ein, als wenn der Blit in das Saus geschlagen, seder betäubt steht in der Erwartung und Ueberzeugung, daß die Flamme plöglich emporschlagen wird. Dem Grasen ward Angst um seine Gemah-lin. Er eilte ihr nach, der Geistliche solgte. Das Portal stand offen. Frische, weite Tritte in den weichen Schnee leiteten sie zu dem nahen Strome. Egeria war nicht zu sehen. Aber ganz nahe am Ufer sanden sie die sich selbst Entronnene still am Boden aus-

gestreckt. Bloß mit bem Gesicht und ben Armen lag sie im Waffer. Einer Eiche ausgewaschene Burzeln hatten ihren Fuß gehemmt. So war sie gefallen, noch eh' sie sich ftürzte. Der Strom rauschte majestätisch bahin, ber Schnee zerschwolz auf seinen Wassern. —

Sie war nicht wieder in's Leben zu bringen. — Niemand hatte die That gesehen. So hielt ihr der Prediger denn die Standsrede. Der unterrichtete Mann mußte im Schlosse bleiben als Lehrer der kleinen Theresia, welcher bald die schonen blauen Ausgen wiederzegeben wurden. Der Gehülse stellte Jouna her, da der Anblick der todten Nutter ihr zuerst ihre Besinnung erweckt. Der Graf schrieb an den Brinzen und sorderte ihn. Er erhielt von ihm zur Antwort, daß auch seine Gemahlin gestorben; und da er nun mit Bedauern wisse, von welchem Stande die schone Ibuna gewesen, so werde er selbst kommen, Berzeihung bei ihr und dem Bater zu bitten.

Der Graf ließ bas alles bahingefiellt. Erft nur fo biel ihm recht schien gerührt bon ben Creigniffen so lange Egeria lebte, schien er nun kalt, als er ben wahren Zusammenhang burch ben Inhalt ber Bredigt wußte.

Er verbaute gleichsam seinen Schmerz und Unmuth in bas prachtvolle marmorne Grabmal für seine Gemahlin. In die große hohe Schrift inwendig unter der Auppel desselben im Areise umsher, legte er Trost, Mahnung, selbst eine leichte Nache an Egeria. Und wirklich, Iduna hatte etwas Geisterhaftes; Unbegreisliches in dem hinausschauenden Aug', dem enträthselnden Antlitz, wenn sie, das Kind auf dem Arm, in dem Grabmal stand; wo Egeria schließ, und die Worte der Umschrift las:

Ang f Rinder find bie Auferstandenen.

# Der Seelenmarkt.

Bas nicht bein ift, bas laß liegen.



/

## Berr Warnkönig.

Im Buchlaben war's fo recht heimtückisch falt. Da braugen plötlich Thauwetter eingetreten, und bie Sonne bas taufenbmal gebrauchte und boch fo reine weiße Leichentuch bon ber alten Erbe nahm, und ben Menfchen wieber ben barunter noch folafenben Engel - ben beimlichen beiligen Frühling zeigte, fo brach nun Die Ralte aus ben biden Mauern bes lichtgrunen Gewölbes her= bor, ja fogar bie Schriften fo vieler aufgekafteten Beifter hauch= ten eine barbarifche Ralte aus, zum Fingererfrieren, wer fie anrührte. Es war Montag=Morgen. Berr Barnfonig, Berle= ger, Buchbruder, Sortimentshändler und Commiffionar einiger ber folibeften auswärtigen Buchhandler, faß auf feinem Drebftuhl am Fenfter in feinem Gittervermach, wie ein Apotheter. Sein großer grauer Friesoberrod war zu biefem Winter nicht neu geschafft. Dagegen ber ichwarze Flor gang neu, ben er um feinen linten Oberarm trug, benn feine Frau war bie vorige Boche begraben. Die Sand, mit ber er bas Folioblatt feines Contobuches unbewegt hielt, war gang verklommen und roth vor Ralte, die er jedoch nicht zu fpuren schien. Obgleich noch nicht fechezig Sahr alt, ftachen boch grau fich verfarbenbe turze Saare unter bem schwarzen Sammetkappchen hervor, bas er von Zeit zu Zeit mit ber linken Sand auf bem Kopse drehte, wie ein Windsmüller die Haube seiner holländischen Windmühle, so daß es binsnen fünf Minuten gewiß zweimal die Runde machte. Zuletz schien er nur noch durch die Brillengläser zu sehen, aber die Augen waren ihm zugefallen, oder hatte er sie vor Kummer geschlossen; und so saß er und schien zu schlasen, ob es gleich erst früh am Tage war.

Ihm gegenüber faßen, hinter bem zweiten Labentische am andern Fenster jenseits ber Thure, ein paar bejahrte ehrliche arme Burger mit Seitengewehr Man hatte ihnen wahrscheinlich einen Neinen ruhigen Verdienst bei Bewachung bes ehrlichsten aller Warenkönige gönnen wollen, benn ber Eine sprach: "Bruber Bock! Er ist boch noch ba?"

"Da fitt er ja und schläft, ber arme Mann; Bater Beit!"
— antwortete Bruber Bock, inbem er aus einem großen Bilbers buche auf= und hinüber fah.

"Bruder Bock!" versetzte Vater Veit leifer: "daß nur nichts hinter dem Schlafe steckt! Ein solcher Mann hat scharfe Febermeffer und dergleichen! Salb verblutet er sich, halb stirbt er, und halb erfriert er; und wir sind um die paar Groschen auf wer weiß noch auf wie viel Tage, ehe er bezahlt, denn wie weit ist noch zur Resse! und Mancher erlebt sie und den Zahlwochen-Donnerstag-Wittag sein Lebetag nicht, Bruder Bock!"

"Schäme bich, Bater Beit," fprach Bruber Bod mit bem Ropfe schüttelnb. "So ein Mann hat einen Kopf wie eine Scheune und frabbelt sich wieber auf; es hängen zu Biele an ihm, unb er sieht so ehrlich aus, daß ich mit vollem Zutrauen sein Frühstud — nicht seines, bewahre! nein, unfer Frühstud verzehren wollte,

wenn er es nur brachte, ober bringen ließe burch seine Tochter broben. Danieln in der Löwengrube kann der Magen nicht ärger geknurrt haben. Sier thate ein guter Danziger Noth, denn Du weißt, die Franzosen sind in Aufland eigentlich erst verhungert, banach erfroren, und dam erft geschlagen worden — hier steht's!"

"Denke nur nicht an bas Essen vor der Zeit, sonst hungert Dich für sechs Mann;" entgegnete Vater Beit. "Aber ich muß ein wenig zuschauen; benn ich bin einmal auf der Polizei gewesen, da hab' ich es weggeschnappt: die Bolizei — und wir sind ein Stück oder zwei Stücke davon — die Polizei darf Keinem absolut trauen, sondern muß immer scharf beobachten: wie Ieder in affectivem Falle wirklichist; und wenn selber der Khalisumor, oder der heutige und morgendsche türkische Kaiser so Etwas von Närzischwerden verspüren ließe, gleich muß sie denken: auch Der kann närrisch werden! und ohne allen Respect muß sie sich gleich ins Mittel schlagen! zuschlagen, einsteden! Das ist Polizei! hohe Polizei! Bruder Bock!"

"Ich werbe lieber gehen, oben ben Wachsftod anzunden, und wieder ein Baar Papiergeifter in bas kleine Zugöfchen schieben," sprach Bod; "babei bringe ich uns ber lieben Mamsell in Erinnerung, wenn ich so verfroren vor ihr ftebe!"

Und so ging er und bat sich, wie ein Schulknabe vom Cantor, aber zu Geren Warnkönig tretend, erst Erlaubniß aus: "einmal hinaus zu geben!"

Gerr Warnkönig ermunterte sich, sah ihn an, ließ sich wieberholen, was Bod gebeten hatte, lächelte und sprach: "Ihr seib ja meine Wächter!"

"Das weiß ich wohl," fprach Bock, "aber Sie sollen es nicht übel nehmen, daß ich das gute Zutrauen zu Ihnen habe, Sie mit

dem alten Bater Beit alleine zu lassen! Wahrhaftig mir komsmen die Thränen in die Augen! Denn — Tabak mußich rauschen, und wenn ich am Bulvermagazin Wache stände geschweige wenn Einer seite Mitternacht um Zwölse nüchtern ist, denn die alten Leute haben zeitig Morgen! — So schlich er zur Seitenstün, die ins Haus führte.

## -Die alte Mufe. 191 i.d.

ero garakti karakarakarak Turi proposakarakarakarakarakarak

Da klingelte die Ladenthur, und herein trat eine fogenannte alte Mufe, ber zwanzig Jahr ichon ftubirenbe Stubent, Berr Schreckhorn. Demobngeachtet mar ber Bug fur Bug bilbhubsche junge Mann hochstens erft 36 Jahr alt, und nicht nur nach ben Begriffen ber alten Romer bon jungen Romern, noch 4 Jahre lang bis in fein Vierzigstes: ein Jungling, fondern felbft nach ben heutigen Begriffen eines heutigen jungen Mabchens. Alle ein Schweizer bon Geburt, und zwar ale ein Müllerfind, fah er rofenwangig und frifch aus; fein blauer feiner Oberrod berbullte eine fclanke und boch fernige Gestalt. Sein braunes Auge blidte fest und boch so gutmutbig, ja lächelnd bie Menschen an, und wenn er ja etwas Stubentenhaftes an fich trug, fo maren es halblange braune Locken, Die Niemand wegwünschen mochte, wer einmal seine ganze Erscheinung mit ihnen lieb gewonnen. Fehlte: ihm bagegen etwas, fo war es ber Bart; und ruhrte etwas an: ihm, fo war es bie schone tiefe Altstimme, welche bie Bruft ber Menschen wie eine Rither anklang ober, wie bie Nachtigall bie Relche ber Lilien unsichtbar mit ihrem Gefange burchbringt und ausfüllt, bas Dhr bes Sorers mit Wohllaut bollgoß, benn fie erklang aus einer reinen, ichulblofen Bruft. 2018 frühfter und

einziger Lehrer von Gerrn Warnkönigs Tochter Silba, brachte er jett mehrere Gefte Musikalien wieder, die er stillschweigend auf den Labentischlegte. Als Gerrn Warnkönigs Corrector im Deutsschen und Englischen aber, legte er einige corrigirte Brobebogen mit hin, behielt die Sand darauf, und schien etwas auf dem Gerzen zu haben, das ihm sehr schwer ward anzubringen.

"Aber lieber Schreckhorn," fprach herr Warnkönig aufste=: hend und ihm gegenübertretend, "es ist doch Niemand ganz zu= verlässia in der Welt, sogar Sie nicht!"

"Freilich nicht! Es thut mir fehr leib, aber wiffen benn Sie ichon! bag ich morgen . . ."

"Ich weiß, daß ich einen sehr anzüglichen Brief aus hoher achtbarer Sand erhalten, die mich Ihrentwegen nun schlägt, bloser ärgerlicher Drucksehler willen; die Sie stehen lassen... als Ke se bibliothek statt Lesebibliothek, womit sich ein armer Teusel seinem Städtchen empsohlen, der durch den schlechten Wig nunwahrscheinlich nicht aufkommt vor seinem Neben-Lesebibliotheksbalter—"

— "der wahrscheinlich bem Setzer einen Louisb'or für bas leicht aus bem Nebenkästchen zu langende "K" spendirt," meinte Schreckhorn.

"Schlimmer ift schon bas vertehrte kleine "n", bas aus Sans gerin nun eine Säugerin gemacht, und die beliebte deutsche Mamfell in Paris oder London getroffen."

"Mein Gott!" bedauerte Schreckhorn. "Welcher Corrector vermuthet folche Fehler in folchen gemeinen Bortern!"

"Bare ber Seger nicht halbcontract an ber Rechten, von Segen fo vieler Millionen kalter Bleibuchstaben, mahrhaftig — und sollte ich morgen schließen, ich jagte ihn heute noch fort; benn

Schmut bes Ministers, statt Schutzu feten! Das "m" fällt am Ende auf mich und ich verwinde es nicht; benn gerade Er soll uns in seinem Lande bort vor Nachdruck schützen! Denn, daß Sie nur Eins erfahren: mir ist das sechsbändige Wert: "Die Leiben der Zeit" nachgedruck! hier ist der Brief! Statt Geld werden vielleicht heut die hundert Schock Krebse mit Lagerkosten, Fracht u. s. w. hier in den Buchladen einkriechen!"

Da eben Bruber Bod mit bem Wachsftod zurudfam, und Schreckhorn, ber seit Freitag nicht bei Geren Warnkönig gewefen, ben Mann mit Seitengewehr erblickte, und nun erst ben alten Bater Beit besgleichen gewahrte, frug er mit ben Augen und vor Schreck erhobener hand, was die Manner bebeuteten? Und eben so still schrieb Gerr Warnkönig mit Kreibe auf die Tafel:

"Bechfelarreft!"

und als er meinte, bag Schreckhorn bas schreckliche Bort gelesen, verwischte er es schnell mit bem Schwämmchen.

Darauf standen die beiden Freunde lange still, und sahen sich ernst und bang in die Augen. Schreckhorn hatte babei die Lippen geöffnet, herr Warnkönig aber sie zusammengepreßt. Endslich sprach dieser: "wie oft hält man ein Unglück für ganz underswindlich — und nach acht Tagen erscheint es und schon als ein Glück, das wir segnen. Wie gut, daß meine liebe Frau nun todt ist! das verschläft sie nun schon! Aber daß sie auß Furcht davor schlasen gegangen, wie eine Alpenrose vor dem Frost, o Freund, das drückt! Demnihr armes treues Gerz hat Recht gehabt, es hat für mich emspfunden, sür mich im voraus gelitten, und für mich ist es voraus gebrochen, und doch vergebens, denn ich leide was gekommen ist, und nun doppelt. Doch ich gönne ihr ihre Ruhe. Rur meine Tochter noch — meine Hilda — die fünf Buchstaben, die mit

ber ewige Setzer in die Welt und ins herz gesetzt und gebruckt hat, mit Gold, und nun mit Blut — bas arme brabe Madchen, o Freund, bas bruckt!"

Dun kann ich es nicht verschweigen, daß ich zu Sause reise," sprach Schreckhorn mit zagender Stimme; "aber wie soll ich nun scheiden? von Ihnen Abschied nehmen? und Silda verlassen? Sest! Seute! So!..."

betreten.

"Ich welß es schon seit Weihnachten," entgegnete dieser, "aber ich wollte mir die glückliche Zeit in Ihrem Hause glücklich und rein erhalten bis auf den letten Augenblick; dann an der Thür, den hut in der hand, erft fagen: Lebt wohl! lebt auf immer wohl, ihr guten Menschen, denn ich komme niemals wieder! dann sahet Ihr mich an, die Augen verquollen, das herz war bestlommen, ich war verschwunden — und bald vergessen! So um Sie und hilda zu schonen und mich — darum verschwieg ich es!"

"Man muß Allem seinen natürlichen Lauf lassen!" erinnerte Warnkönig. "Sie wollten ein Gerbst sein, ein Wintersturm, der plöglich alle Blumen überschneit. Wie fanster und weiser versfährt der wahre Gerbst! Wie meldet sich ein fühles Lüstichen erst, schon wenn es noch Sommer scheint, auf dem Stoppelselbe! Wie nimmt der himmel, gleichsam zum Scherz wie ein Kind, die alte berbstliche Maste nur auf furze Minuten zuerst an Morgen und Abenden vor — und gleich wieder ab, um die Menschen nicht zu erschrecken; nein, um sie vorzubereiten, daß sie nachher doch auch wissen, welche treue Seele dahinter steckt, wenn er die alte Maste vann lange, lange vorbehält. Selbst der Frühling meldet alle sein Schönes erst mit Einem Blümchen, einem Schneglöcken, einem

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Hueg. VI.

Beilchen — und gleich wieder hinweg! Geschweige nun mit fo Schmerzlichem wollten Sie, Sie, und fo plotlich — erfreuen boch nicht? lieber Schreckhorn!"

"Ich meinte es gut!" bat diefer; "wie sollte ich auch bisher von Scheiden sprechen, das Wort auregen, da ihre gute Frau—scheiden sollte, und nicht in die Geimath mehr, in die unvergestliche Schweiz, wie mir Lebenbem das Glück zu Theil werden soll. Wein Gott, ich hätte ja mit Abschiedsworten das Alphorn geblasen! den Kuhreigen! —"

"Still boch!" iprach Marnkönig weich. "Mich friert, als wenn ich wieder die Gletscher und die Lawinen fähe! Ach, jest ist mein Weib wirklich verschüttet, aber nicht mit Schnee! Ach, ich wünschte, ich könnte mit Ihnen reisen, und mir das schöne junge Madchen noch einmal aus dem Lawinenkurz ausschaufeln!"

Und nach einer Weile, in welcher sich seine vergangenen Tage vor seinen Augen aufthaten, wie ein stiller prachtvoller Bildersaal mit colossalen Bildern in Rahmen von Gold und Morgen- und Abendroth, suhr er sort: "Es war ein reizender Morgen! Bon einer Beschäftsreise nach Strasburg hatte ich einen Ausstug — zu Fuß in die Schweiz gemacht. Auf der Wanderung aus den Bergen, war ich sehr früh aus dem Dorfe aufgebrochen, worin ich übernachtet. Die Spissen der Gletscher glommen im Veuer der Morgenröthe, das über den weißen, glänzenden Säuptern der Berge und über den Thälern von jenem unergründlichen Feuer sich entzündet, das älter als alle Urwelt, älter als alle Fabelzeiche, nach jedem Morgen wieder sichtbar und unsäughar, da droben sauft und waltet. Wie ich meinen Weg an der Erde dahin zug, drang die rosige Fluth, unwerklich rückend, immer tiesen hersab, und es ward so blühend und hell, als wenn es die Nacht den

reinsten Rosenschnee geschweit. Links meines Weges babin lag bie Bergmand, wie von Göttern geschniebet; bod und ftill, und fo lieblich und weiß, als bon Feen aus blenbenber Baumwolle loder aufgethurmt, ja wie für Menichen fichtbar nur bingetranmt - jum Weghauchen! In ber Senfung ber Flache, gerabe bor mir, fab ich eine Müble, und naber zu mir zu, ein Saus, vor welchem ein Bagen hielt; und vier Denfchen, zwei Frauen und zwei Manner. Aber über ihnen bing eine machtige Lawine, eine furchtbare Rafe an einer boben Gotterftirn; und es war, als wenn ber Rouf eines ungeheueren Memnons, ober ber Rouf bes Briareus, nur weiß und tobt, ober fchlafend aus ber Grbe empor getaucht. "Leichtsinnig, bermogen, ja unglaublich, wenn ich's nicht fabe," fprach ich bei mir - "bag Menschen unter bem ficht= bar brobenben Tobe rubig fort leben, und einem fcmellen Thanwetter, dinem Luftden, ja einem Sonnenftrable, bem Ton eines Alphorus, bem Klang einer Glode, welcher bie Luft nur leife erichüttert, ihr Leben vertrauen! Wenn es Noth thut, wollen fie meggieben; wie bie Bewohner ber Dorfer am Befub und am Meing ober bem Stromboli. Aber bie Lang nimmt einen anbern Lauf, ober ftocht - und fie bleiben; Bater, Rind und Rinbesfind; die Lawine über ihnen verzehrt fich leife, ober fie fvaltet, und fallt links und rechts ihrer Sutte - und fie bleiben; Bater, Rind und Kindeskind. Und bu, bu magft bich auch, barunter binweg zu geben! D Beruhigung ber Gewohnheit! D mächtiger Bug bes Lebens, nach vor! Ift's boch fo ftill, und bie Wolfen ruben; und hor' ich nicht eine Lerche fingen? schwebet ein Ablet nicht ruhig umber? grunt es nicht icon am Bache? Goll ich einen großen Umweg machen, und bie Leute mich auslachen laffen ? Stehen die Menschen nicht bort, munter und furchtlos, und hor' ich nicht schon ihre Stimmen?" —

... So voll menfchlichen Butrauens, lag ich auf einmal am Boben, platt auf bem Ruden. Dir mar gemefen, als wenn mich ploplich ein Riefe por bie Bruft ichlage und rudlings hinwerfe. Ein Binbftof batte mich umgeriffen, und wie ich mich faßte, batte ich noch feinen Athem. In biefer Betäubung mar ber erfte Don= ner bes Sturges ber großen Lawine bor mir, über mich binge= fahren - jest, im Coo hort' ich fie brechen, faufen, anschlagen, fich aufschütten, brohnen, poltern plarren und bonnern! und bas mobl breimal, viermal gegenüber und umber! - Run war es ftill!-Rur Schneeftaub flirrte und flimmerte fein und wirbelnd bewegt in ber blauen Luft. 3ch richtete mich auf, ergriff meinen Sut, ber mir weit zurud geweht mar bon bem heftigen Drucke ber Luft, ich fahe auf - bie Lawine mar berichwunden. Aber auf ber Strafe lag ein Schneehugel. Pferbe, Wagen, Menfchen und Saus waren begraben! 3ch ftand bor Erschreden ftill, mahrend eine Glode hinter mir im Dorfe wie zum Begrabnig ber Armen erflang. Aber es war ber schnelle angftliche Ruf zur Gulfe! Und mahrend ich nur fehr langfam auf ben Schneehugel los fchritt, fummte es mir berworren nach. Es waren bie Manner und Weiber aus bem Dorfe, bie haftig heraneilten mit Schaufeln und Saden. " Meine Auskunft, als bie bes nächften Augenzeugen mar ihnen willfom= men. Go wogten wir hin. Gelbft ein fleiner Anabe ohne Dute foleppte eine Schaufel. Erfette mit an. Aber ich nahmfie ihmab, und wir schlugen ein, mo bie Klügsten meinten, baf bie Strafe bas Saus berührt, benn bie Leute mußten von mir, bag bie Be= wohner bor bem Saufe geftanben und wo. Wir gruben im Schweiß unfres Angefichtes lange, lange. Aber leiber, fliegen wir erft auf

bie Reuereffe bes Saufes, beffen Dach zufammengebrochen mar. Um nicht bergeblich folche Arbeit gethan zu haben, und nicht bie fofibare Beit ber Rettung zu berlieren, hatte einer ben Ginfall: burch bas Dad binab in bas Saus zu fleigen, unbbonber Sausthur aus einen Grottengang burch ben fest zusammengefturzten Schnee auf bie Strafe zu brechen, um nicht bie Maffe bon oben zu Tage ab= raumen zu muffen. Bie aber bie Meinungen auch bier getheilt waren; wie bei allen Gefahren, Lofdungen und bergleichen, fo ließen fich Undere, bor allen die Weiber, nicht nehmen, einen nenen großen Trichter bon oben berab auszuschaufeln. Wir brunten iteifig bor Ort arbeitend, hörten endlich mit ungussprechlicher Freude - bie Pferbe ichnaufen! Der nun verboppelte Gifer aber ließ uns weniger vorfichtig fein, und Gile-that Roth! Die ich bie Schaufel heftig borftoge - bor' ich einen Schrei, bumpf und ge= bampft und ichwach, aber gräßlich! Ich bin außer mir, ich fnie bin, ich raffe mit ben Sanben weg, und entbloffe eine Sanb, be= ren weiße erftarrte Finger nach Rettung griffen; ich entbloge einen falten weißen bollen Mabdenarm! Dann Ropf, Schulter bas gange fcone Mabchen, noch lebend, athmend, aber im Antlis felbft fcineeweiß und boch feucht umber, wo bie Barme ber jungen Glieber ben Schnee um fie erweicht. Ihr erftes Wort mar eine berggerschneibende Klage, eine unbewußte Anklage meiner! benn ich - ich hatte fie jah in ber Seite bermunbet. 3ch hatte feine Gebanten mehr an die Unbern, die noch ber Gulfe gu bedurfen ichienen, ich hörte von Beit zu Beit taum, bag man ihren Bater, bann ihre Mutter hervorzog - aber tobt; auch ben Fuhrmann - aber tobt. Es ward Tag in bem Gewölbe wie bon burdifich= tigem Mabafter, nach und nach rofig und rofiger schimmernb. Die Frauen brachen bon oben herab hindurch mit ber bunnen

Decke, und die Sonne beschien das herrliche Kind, beffen Hand ich hielt, das ich gefunden, gerettet, aber auch vielleicht dem Tode geweiht hatte. Ich gab mich ihr als den Schuldigen ans aber die Andern sagten ihr auch, daß ich durch Angabe der nähern Umftände ihr Netter geworden. O wie sah ste mich an!"

"Die Kinder trampelten bald eine Treppe berab, und ich führte fie mubfam binauf. Droben auf bem Ranbe bes Schnee-Reffels umber ftand eine Ballfahrt, ben führenben Briefter in ihrer Mitte; und als fie erfuhren, bag brei Tobte ba unten lagen, bas eine Pferd ungerechnet, ftimmten fie ein frommes Lieb an; wozu bie lebenbiggebliebene Tochter weinte, und mit bem Geficht in bem Schnee lag. Aber ba waren auch bie Dtublfnechte und Dagbe, bie neun Tochter bes Rullers, und ber Muller Schredborn - ihr braber Bater! Bu ihm nun brachten wir Emmelinen in bie Muble. Auch ich blieb bort - fo lange - meinte mein Berg - bis ich mußte, bag fie gewiß genese! Indeg murben ihre Aeltern begraben. 3ch ließ ben brei Tobten bie gebrauchlichen brei Rreuze feten. Das Saus war verfallen. Die Tochter war arm, und batte Niemanden. 3hr Bater, lieber Schredhorn, war fcon mit neun Tochtern begabt; ich ließ ibn merten, bag ich bas liebe fiebengebnjährige, aber herrlich gewachsene Mabchen babeim zum Weibe nehmen wolle. Go bieß man nun unfere gegenfeitige Reigung gut! Nach feche Bochen verlobten wir uns, und fo nahm ich fie beim. Wie glüdlich wir gelebt, wiffen Sie, feit 3hr Bater Sie aus Iferten "bom Peftalugg", wie er ihn nannte, nahm, und, mir empfohlen, bierher fchictte. Sie berlangte fo febr einmat in ihre Beimath, die fie ber Tochter zeigen wollte - Pag, Rleiber, Alles liegt bereit, und nun! - Der Mensch ift bas ein= zige undankbare Geschöpf - je langer er fehr gludlich gewesen, je mehr klagt er nachber, wenn fein Glud fich aufgeloft, wenn ihm Richts geblieben!"

### hild a.

Seine Tochter, Silba, fam jest, wie eine Beifterericheinung, ba fie ber Mutter febr abnlich fahe, und gerabe in ben Jahren ber Jugend und ber Fulle ftand, wie ber Bater einft ihre Mutter gefunden; fie tam aber anch ale ein ftiller Borwurf für ibn, bag er nicht Alles verloren, nein, bag ihm eine umichabbare Gabe ber Natur geblieben, bie ihn überbauern werbe und lieben, bis er bie Mugen febließe, und bann noch ihr langes treues Leben lang, bis the bie fconen blauen Augen felbft zufielen bon bem beiligen Schlaf, ben bie Sonne macht. Das Berg best armen Dannes burchtiefelte auch ein Gefühl des ewigen Lebens, des immer neuen Aufblibens verfungter Gebilbe aus ben frubern Gebilben - ale wenn bie Gine Geftalt immer fort lebte auf Erben. Denn baniale war feine Cochter nicht zu feben gewefen; jest war bie Mutter berfchwunden, und ihre Tochter ftand an ihrer Statt, ja ale fie felbft und wie fie felbft, fichtbar bor feinen feuchten Un= gen. Er reichte ihr bie Sand bin, fie ihm; und fo brudten fie einander, und lächelten fich freundlich und trofflich an. Gilba aber feste bie Blafche Wein auf ben Tifch, und ben Teller mit Schinten und Brob aus bem faubern Schurzeben. Der Bater fabe fie barüber an, ale wenn feine Caffe fest folde Ausgaben nicht mehr erlaube; fie aber wintte mit ben Augen binüber nach Bater Beit nebit bem Bruber Bod, und ber alte Barnfonig fchlug bie Angen gu Boben.

Bert Schreckhorn brachte es, trop feiner fonft wie unver-

wüftlichen Laune, heute kaum zu bem gewöhnlichen Gruße an Hilba: "Guten Morgen, liebe Warnprinzessin!" Aber bie ganze Lage seines alten Freundes und dessen Tochter bedenkend, und was nach den möglichen, ja wahrscheinlichen Folgen ans ihm und aus ihr werden sollte, sprach er nun ihnen zum Troste: "Indeß ift heute Nacht ein flupender Schwank geschehen, der noch weiter erschallen wird."

"Ein Schwant?" frug herr Warntonig, wie abweifenb. "Laffen Sie ben fich gefallen!" fubr Schreckhorn fort. "Es ift boch eine Bergftartung, wenn auch Sie bon Rache gewiß nichts boren wollen. Drunten in unferem Saufe wohnt ber faft mit lauter neuen Büchern handelnde Berr Untiquar - Cicero genannt; und weil ihn ber ewige Geper aus bem größten Alphabet ge= nommen, aus ben Unfangebuchstaben ber Menschheit, und befonders weil biefer Cicero ein Bein gebrochen auf unrechten Wegen, fo ift er gubenannt: Cicero = Fractur, und handelt mit Nachbrud. Im mittelften Stod wohnt ein extra-orbentlicher Profeffor ber Witterungsfunde, Weinbrauerei und Beugudermacherfunft, ber gern nicht fo wenig Bucher hatte, aber nicht biel Gelb barauf wenden barf, weil die extraordinaire Frau Professorin es ihm nicht erlaubt, ba fie fpricht "beffer, Du wirft mir nicht zu ge= fcheibt, und bie Rinber haben einmal etwas! Was gilt weniger als ein altes Buch? Antworte!" - Er aber antwortete Nichts, und tauft alfo, Roth = ober Frau = gebrungen - benn bie Frau ift feine größte Noth - er kauft alfo Nachbruck und bezahlt ibn ehrlich. - Wenn einmal bie lieben Engel bom Simmel hernieber fteigen, bann wohn' ich am nachften für fie, und im erften Stode - bis bahin aber im Oberften, ber ben muben Rnicen gum Ch= rentroft, diefen bornehmen Ramen hat. 3ch habe nun meine gabl=

lofe, in Aucionen mit muben Beinen erftanbene Bibliothet, ben Sub aller Auctionen, auf bem Boben, bem man es gar nicht anfeben follte, wie viel-er Bucher faßt; benn Sie wiffen, gebulbiger Schaafe geben viel in einen Stall; ungebulbiger aber noch mehr, benn die hoden über einander. Unter meinen Buchern ift aber fein Nachbrud (im erften und zweiten Stod ausgenommen), benn ich mag fein Selferebelfer ber Diebe fein, noch gestoblenes But beblent und barbie meiften Menfchen febr ehrliche Leute finb, wenn fie offentlich und erwiefen etwas ftehlen und beblen follten, fo wünfchte ich nichts, als bie Nachdrucker wurden blog gezwungen auf ihre eblen Werke zu feben: "Rachbrud." - Rach bem Befagten nun mogen Sie felbft ermeffen, ob bas eclatante, foge= nannte "falte Teuerwert" und ber Facelzug ber Berren Buchbruderjungen mir gegolten, ba fie einen Bagen boll Ballen Nachbrucks noch geftern fpat Abenbe ausgespürt! ber beut' frub Morgens abgelaben werden follte, und bor ber Labenthur ftanb..." Daift mein Berr Elenbehaut bom Barze gewif babei. wenn nicht gar an ber Spite gewesen, hircus dux pecoris! Er foll kommen!" fprach Warnkonia.

Schreckhorn ging ihn zu holen; aber er brachte die Antwort: "Elendshaut schläft, zwar in den Kleidern, aber nicht zu ermuntern. Da nun gerade indessen der Drucker, Herr Duietsch, gestommen und sich Auskunft beim Herrn geholt, so brachte dieser endlich den jungen Elendshaut, noch halb trunken und schlaftrunken; aber ganz beraucht und schwarz im Gesicht, bor den herrn, und derselbe bekam nun Ordre, das Geschäft zu erzählen. Und von Gifer und Haß noch ganz in Harnisch, brachte er nur in abgerissene Sahen heraus, daß ihre rechtschaffene Gilde dem Antiquar, herrn Eicero Mractur, der neue, sogar erst künstige

Bucher im voraus nachgebrudt ober vorgebrudt verfauft, und bem extra = ordinairen Brofeffor ein ironisches Bivat gebracht. Dit Rauchpfannnen und Nackeln feien fie - auf bobe Angeige - bingezogen, aber bie Rauchpfannen feien mit Assa foetida gewürzt gemefen, bie Facteln aber mit bem übelberüchtigten Berniteinol getränft, und mit venetranter höllischer Schwefelleber gefpickt, baf ihm noch gang bie Ohnmacht anhänge. Aber bie zum Weuerwerf exercirten Mund = Raqueten; bie Schwarmer und Leucht = fugeln feien, von 200 Bungen und 400 Lippen bargeftellt, tauichend ausgefallen, und befonders bie bewundernden Ah! - Ah! - Ab! bie auf bie geftiegenen, Campborfternchen fprubenben Raqueten gefolgt. - Beil bie Stubenten nichts mehr burfen, als ftubiren, fo ift bie gange Jugend, befonbers aber Wir, bie Berren Jungen, zu ben abgelegten Stubenten geworben, bie fünftig bie Welt follen falgen!"

Und burch feine eigenen Worte begeiftert, fang er nun gar, nach ber Melobie bes gaudeamus igitur, bas geftern bei ber Retirate gefungene:

Stubentenlieb.

1. 1.4.5.19

1 ... 182 111.5

The lates of the

"Wir find die Raffer für ben Doft Des neugefüllten Lebens :.: Und gahrt er nicht in und recht flor. So bleibt bie Wett bann offenbar Gin taufendfopfger Gfel :,:

Und fchlägt man gar bie Faffer ein, Dann wird bie Belt jum Faffe! :,: Das ift ber Rus von Zwing und 3mang, Die Belt halt fest an Sing und Sang, Der taufendfopf'ge Gfet! :,:

Der alte Berr war über ben Borfall in feine eigenen Bebanten tief verfunten, und ba er erft jest baburch aufwachte, bak Bruber Bod mit in bie Schlufiftropbe einstimmte, und Bater Beit mit vollem Munde boch bazu brummte, fo gebot er feinem . Berrn Clenbshaut Stillschweigen, und verhieß ihm nachträgliche anugliche Strafe. Doch Schreckhorn bat für die ehrliche, recht und gerecht fühlenbe Jugend, und fprach: "Burnen Gie nicht, lieber Berr Barnfonig! Alles Wahre und alles Junge tommt, wie Rinber, immer etwas unförmlich mit großem Ropfe und großen Augen zur Belt - ber Ropf anbert fich wenig, bie Augen treten berbor, und bie übrigen Glieber machfen, bis bas Berbaltnif fich richtig berhalt! Freuen Gie fich lieber! Denn wenn ein Unrecht fo öffentlich ausgethan wird, wenn bie Berechtigfeit in bie Berren Jungen fahrt, und es ein zwanzig Jahr lang bon felber boch gar nicht will beffer werben - bann burfen wir hoffen, bag endlich ein Gefet baraus wird - berlaffen Gie fich auf mein Wort!" - und bamit reichte er bem Gerrn Jungen fein bolles Glas Wein.

"Herr Schrechorn!"sprach dieser ermuthigt, "ben besten Spaß aber haben wir von ben Engländern gelernt, benn alle Bücher von über der Seeriechen nach Steinkohlen; wir — haben den Nach-druck tüchtig mit Assa geräuchert, daß der Wagen bald brannte, und jedes nachgedruckte Buch riecht heilig nach dem, von wannen es stammt — nach dem Tensel! Ohne den gäb's keinen Bock und Beit hier in unferes Herren Laden. Herr, das wurmt! Aber heute muß alles heraus! Der Seher verkauft auch die gesammelten Aushängebogen, wohl 30 Cremplare von jedem Werke, und eh's noch herauskommt, daher können denn Andere wohl schieusbern, denen Rechnung versagt werden sollte! Daher sind unseres

Herrn "Leiben der Zeit" eher als Nachbruck erschlenen, als Er einen Groschen dafür gesehen! Gerr, bas wurmt! Ich bin eine ehrliche haut, und das Elend hat der Herr! Erst gestern kam heimlich ein Gerr . . . "

#### Der rechte Kunde.

Ein Gerr, und der höfliche gelbe Gerr Briefträger Schellack wollten zugleich in den Laden. Der junge fremde Gerr war aber noch höflicher, als der Briefträger, der zuerst hinein mußte, und zwei Briefe an Gerrn Warnkönig brachte, nicht frankirt, also Berechtigte, von Bestellern oder Mahnern. Gerr Warnkönig suchte das Borto aus dem kleinen gestochtenen Schwingen zusammen, mochte die Sand kennen und las sogleich.

Der sehr angenehme schüchterne Fremde aber bat um ein Buch. Er hatte wohl Ursachen, verlegen zu sein, nicht seiner eine nehmenden Gesichtsbildung und Gestalt wegen, nicht ber Gutsmüthigkeit und Ehrlichkeit willen, die in seinen Zügen lag, ja so jung er war, sich ihnen schon eingeprägt hatte und aus seinen mildblickenden Augen sprach; sondern er war so surchtsam und preste die Lippen zusammen, weil er wuste, daß er Maria Mauskopf hieß, und sein Bater: Joseph Mauskopf und Compagnie, ein probater und privilegirter Nachbrucker war, dem er als Sohn Gehorsam leistete bis zum heimlichen Erschleichen noch nicht ausgegebener Werke, inclusive, und zur Besichtigung und zum Ankauf sogenannter Kuror-Bücher und Huckpackträger, die dem Verleger zehn Faule ober Lahme mit übertragen. — "Wenn man nun hier meine Absicht müste," dachte er, "so würden mich die zwei Männer mit Seitengewehren, so alt und schwach sie sind,

leicht greifen und binden, benn ich könnte nicht widersteben vor Schwäche, bie bas Unrecht giebt, und bor Scham! Ja ich ließe mir bon bem Engel in Mabchengeftalt - ber mir bas Buch holt alle Saare ausreißen, und mich mit ben holben Fugden treten, bie bort auf ber Leiter fteben! Aber bas murben fie nicht, benn ihre Eigenthumerin ift gar fo herzig und lieb! Aber ber alte Spiegburger macht wohl etwas in bem fleinen blechernen Bugofen beiß? vielleicht gar ein Gifen, um mir ein Dabl auf bie Stirn zu brennen! - Ach, nein! ber ehrliche alte Dagen macht fich nur Babichnitte! Und vielleicht, mabricheinlich, gewiß figen beibe nur hier als Wechselmache, weil mein Berr Bater . . . ach! - vielleicht fällt ber alte Warnkonig gar, ber bort mit feuchten Mugen fist, weil ich ihm wieber ein Buch abfaufe, bas mein Berr Bater ... ach! - und wie freundlich und gar fo gefällig kommt nun bie liebe Tochter und liefert mir ihres Baters Ragel zum Sarge aus! Aber Bott fegne meine Frau Mutter im Grabe, bag fie mir eignes Bermögen hinterlaffen! Und wenn ich ein freier Mann bin, will ich ein ehrlicher Mann fein!" - Das verfprach er fich felbit, benn er machte bie Finger ber rechten Sand zu, und brudte-fie mit viermaligem leifem Schütteln.

Durch diesen Entschluß gestärkt, hatte er nun Muth, Hilba recht freundlich anzusehen. Aber o himmel, welch ein Mädchen! Er hielt vor Erstaunen die hand auf dem Buche; und sie hielt die hand auf dem Buche, als gabe es nun für sie in der Welt weiter kein Geschäft, als seinetwegen da zu sein, und ihm Freude zu machen, wie ihm ihr Andlick denn unverkennbar reine himm=lische Freude machte. Ihr Herz schlug ruhig, wie seines; sie empfand sich nur noch als Auge, Seele; und in Auge und Seele nur als er. Er nur, als Sie. Ihr Leben schien aus, und es sollte

voch erst angehen, und beite schienen boch noch etwas zu erwarten, wozu sie selbst nicht wehr beitragen, was sie selbst nicht herbeisschaffen, nicht herzaubern kannten — die Entfaltung des Lebens, die Bewährung der Liebe! Mehr bedursten sie nicht, aber das war viel, sehr viel! Die Natur konnte es nur erwirken durch alle ihre Mächte; und wenn auch für Tausende, doch für sie eben so gut, als wirke sie es für sie allein. Es war viel. Denn deswegen waren sie schon gekommen, nämlich: auf die Erde — und daß sie sich hier im Buchladen fanden — das wußten sie nicht. Aber Schreckhorn sah es, und sprach in seiner Seele: "eine Berliebung im Buchladen! Aber — auch der Buchladen ist auf der Erde, in der Welt, und ein recht heiliger Ort, weil da viele alte und junge Geister umber unsichtbar gegenwärtig sind, keine gemeinen Gratulanten, die ein blosses kurzes Neujahr wünschen, sondern ein langes glückseliges Jahrhundert — ohne Nachdruck! —"

Alle Gerzensergießungen haben — trot ihrer Beschlossenheit und ihres gleichsam Außerweltischen — ihres Befremblichen und ihrer Einseitigkeit wegen für den Erfahrenen immer etwas Lächer-liches, Beschämendes an sich; und so beugte sich Schreckhorn auch lächelnd mit dem Gesicht näher auf den Titel des Werkes, das vor ihnen lag. Das Baar, wie aus einem seligen Traume erwacht, zog die Sände davon, und schamroth neigte sich nun auch der junge Maria, und murmelte die großgedruckte Schrift des Tietels: "Deutschland in Vildern." Aber was darunter ge-druckt stand, überraschte, ja erschreckte ihn so, daß er aussuhr und Schreckhorn wie aus den Wolfen gefallen ansah. Dann buckte er sich wieder, und las den, unter des Berlegers (Warnkönig) Na-men, Ort und Jahrzahl stehenden kurzen, mit Goldschrift gedruck-

ten Contract: "Bertauft unter ber Bebingung, es nicht nachzubruden." —

"Diesen Kauscontract sollte eigentlich jeder Berleger auf jedes Werf drucken," bemerkte Schreckhorn; "ftillschweigend versteht er sich von selbst bei allen ehrlichen Käusern; aber warum nicht bei den hart- oder taubgewissigen gerade bedingen, wozu man ein Recht hat, ein sauerbezahltes, noch immer gefährliches Recht! Gerr — ich weiß ihren geehrten Namen nicht!"

In ber größten Berlegenheit bor innerer übermallenber Ehr= lichfeit wollte Berr Maria bas Werf gurudfdieben. Aber er befann fich, bag er fich baburch verrathen wurde, zogerte aber bod. ben Ducaten bafür zu bezahlen, ber ihm vielleicht taufend ein= bringen follte. Davor fürchtete er fich. Rach bem Gelbe aber hatte er ben blauen Oberrod und ben ichmargen Frad aufgefuopft, und Elendehaut fpurte mit ber Rafe, als ob bes Fremben gute; wahrscheinlich beut erft gusgepactte Kleiber mit nach Assa röchen - alfo wohl gestern zugleich mit die Räucherung erhalten? und wintte Schrectborn mit ben Mugen, bem es nun auch fo bortam, und ber barum nur etwas gespannt fich bernehmen ließ: "Richt wahr, febt lieber junger Mann, es giebt ein geiftiges Gigenthum, um bas Beispiel nicht weit zu holen - in ber Liebe; und ohne bieß fiele die Welt auseinander, ober fame gar nicht erft zusammen! Go giebt es baffelbe in ber Runft und Wiffen-Schaft - "ach, was ich weiß tann Jeder miffen - mein Berg hab' ich allein!" fagte ber, nunmehr gewiß fcon 74jahrige Werther, Das Berg macht aber ben Kunftler, und baraus flammt fein Werf. Dber belieben Sie auch ein geistiges Gigenthum gu laugnen - fo giebt es ein Leibliches, in bas fich bas Beiftige transsubstangitt - bie Sanbichrift! und ein Recht auf fie, fo

eigen wie bas Recht auf bas Leben, und ber Schriftfteller fann feine Hanbschrift berbrennen . . . . "

"Entsetlich!" schaltete herr Maria ein; 1918 1919?? "etwa wie Birgit — wollte, 1919 1919 1919 2019

"Ah, fo!" " Beften ber Blinden verlassen, wie der poetische König, voer verkaufen zu eignem Nut und Bergnügen, wie etwa Sir Walter —"

"Armes Deutschland!"

- "ober was das Beweisendste ift - er kann fie gar nicht fchreiben!"

1 17 1 1 10 10 1 TO B

"Sie erschrecken bie Welt"

— "voer boch auswendig in sich behalten, wie der Dictator Delille, der ein ambulanter Schat für jeden Verleger war. Kurz, ich meine von dem, noch nicht auf Autor und Verleger vollftändig angewandten vortrefslichsten Preuß. Landrechte, die Stellen: "Zum vollen Eigenthume gehört das Recht, die Sache zu besitzen, zu gebrauchen und sich derselben zu begeben." Sein Recht aber tritt der Schriftsteller ab, auf beliebige Bedingung und Zeit, und "die Abtretung der Rechte setzt einen Vertrag voraus, wodurch Jemand (der Autor) sich verpflichtet, einem Andern das Eigenthum seines Rechtes gegen eine bestimmte Vergeltung zu überlassen." Nun aber sagen Sie, gewiß edler junger Mann, kauft ein Narr das Recht?"

"Ich meine nicht!" meinte ber junge Herr Maria; fonbern ein Buchhändler kauft es! und biese muffen heut zu Tag so Welt, und Lauf der Welt, politische Umftande und Meinungen, Sprachen und Wissenschaften kennen, daß mir dabor grauft, bald selbst

"Burben Sie alfo mohl, allerliebfter Berr, ein meift febr

übel gemaltes Manuscript — benn: Docti male pingunt — etwa bie Lammermoor für 10,000 Pfund Sterling kaufen, wenn Sie nicht bas Recht bamit kausten, 10,000 Lammermoore baraus zu machen? Sagen Sie, Ebelster!"

bieg hier; mein' ich!!!. - meinte ber junge Maria wieber.

Doch ben Herrn nicht, ber wie auf Nabeln steht! — Gewiß, Sie haben noch viele Geschäfte! — Der Herr wird gewiß meinem Vater und Niemandem ein Buch nachdrucken!"

"Ich? — ich gewiß nicht!" bersicherte biefer, und sein Serz benutte die schöne Gelegenheit, ber schönen Gilba zum Gelöbniß barüber gleichsam — die Sand zu reichen, aber sie versagte ihm schamhaft die ihre.

Und ruhiger suhr daher Schreckhorn fort: "Liebe Warnprinzesselle ich wolktenur die goldene Schrift auf Ihres herrn Baters
Berlag rechtsertigen durch die Erklärung. Sie sehen, sie macht Eindruck! Denn noch ein Wort sieht da: "wer nur die Proprietät ohne das Nutzungsrecht hat, wird Eigner genannt" und das nur sind alle Käuser von Büchern, und dieses ihr, mit einem Pappenstiele bezahlte. "Recht, über die Substanz der Sache zu versügen wird Proprietät genannt." "Einschränkungen des Eigenthums müssen also durch Natur, Gesetz wer Willenserklärung bestimmt sein" — und unser lieber Gerr hält einem Buchhändler, wie wir hörten sür viel zu solib, als daß er sein Buch,
das nachgedruckt werden sollte — wie hier "Deutschland in Bilgern" sür zwei Ducaten hinsahren lassen sollte, das ihm 12,000
kostet. — Ein Kluger hält Andere auch für klug, nicht wahr?
Und Sie gewiß!"

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VI.

"Bon für bumm halten, ober von felber nur bumm fein, ift wohl feine Rebe," entgegnete biefer, faft Thranen in ben Augen.

Horn aufzuhören, aber er lächelte nur den Fremden an, der innerslich zitterte, weil — sein eigener Vater schlecht war, wenn er nicht nur dunm war! Und das Buch unter den Arm nehmend, und sich zum Scheiden bereitend, sprach er nun selbst: "Ich — ich sehe es ein: der Verleger, — als etwa in diesem Valle, herr Warnkönig, besitzt selbst nur Cession auf Zeit von dem Schriftsteller, uud vom Verleger besitzt der Käuser, als Eigner nur: Proprietät, Haus und Verstandes Sebrauch des Buches — der Nachdrucker dieses Vuches ist also noch immer ein Schriftsstehsler, nicht ein bloßer Nachdrucker." — Er that einen Vlick auf ben alten Herrn Warnkönig, und sagte höchst erregt zu Silba: "o., Maria und Joseph! was ist denn Ihrem Herrn Bater? — Leben Sie wohl! Wir sehen uns wieder! Gewiß, aewiß!"

Und angstvoll schied er mit Baft.

## Bestürmung.

ويهلكه التابع بريا

Herr Warnkönig hatte geschrieben — wahrscheinlich bie Antswort auf einen der Briefe — aber von innern Empsindungen übermannt, die Augen geschlossen, sich rückwärts gelehnt; und so saft er blaß, regloß, die ausgestreckte Hand mit der Feber stelf auf dem Rande des Pultes; doch unter den Augenliedern hervorgeschlichene Thränen standen ihm in den Valten der bleichen Wanzen. So sand ihn Hilda. Sie sühlte mit behender Hand seine Stirn — sie war kalt; sie schrie — wie sie meinte, aber die Kehle war ihr vom Andrang des Blutes wie zugeschnürt, und Schreck-

born und Elendshaut bernahmen nur ein heiferes Mechzen. Aber fie faben boch, und fprangen mit hingu. "Er ift tobt!" fprach Silba leife mit Sanderingen. Da fcblug ber Bater aber bie Augen auf, ohne fich weiter zu regen, lachelte fie an und fprach: "Wohl mir, wenn ich's ware! Aber noch Bittereres fteht mir bebor, als zu fterben, und nach bem Glend allen bann boch noch ber Tob, aber, fo Gott will, ein feliger Tob. Ueber ben Brief mußte fich mohl einem anbern als mir bas Berg im Leibe um= fehren! Und die Antwort, die Wahrheit, die ich nur barauf er= wiebern fann, fie brach mir bie Rraft. Leben, wiffen, feben, boren, benten, fich einbilben, fürchten - bas Alles ift Nichts, und hat teine rechte Wirfung; aber fchreiben, aussprechen, gefchrieben feben, wie es uns geht, bas ift ein Anberes! D meine Tochter. -" Und nun febloß er wieber bie Augen wie bor, und faß fo; nur bağ er fest ibre Sand hielt, als bas Gingige, was er auf Erben noch gern empfinde - ihre Rabe und ihre Liebe. Und fo wiberftand er nicht, als fie ihn bat, hinauf in ihr Bimmer gu tommen; er fprang auf, er ergriff bie Briefe, er wollte geben, aber bie Bufe gitterten ihm, und er wankte; und als fie ihn bann führten, lächelte er barüber wie über eine nun endlich auch ihm gekommene, neue Erscheinung in feinem fo weit borgeruckten Erbenleben, fab fich im Laben um, als werbe er ihn nicht wieder betreten, und fprach aus berborgenem Ginn nur bie Worte : "Gott fei Dant! "-

Bater Beit aber sah hernber, und zischelte leise zu seinem Collegen: "Es werden heut' zu Tage so viel Comodien gespielt, fast in allen Saufern! Alle Tage, die Gott läßt werden, und ganz aus freien Stücken ober aus bem sogenannten Wegstreif ober Stegreif, daß die ganze Stadt ein wahres Theater ist. Denn die Kunst soll Leben werden — steht hier. Daher gehen sie so wenig

mehr in das sogenannte Theater, wo sie nur sehen, wie sie zu Hause sind und nicht sein wollen. Leute spielen jest überall, denen man es gar nicht zugetraut, Bruder Bod! Und so natürlich,
wie vielleicht unser Gerr Warnkönig! Bersehst du mich —
unser! Darum geh mit, Bruder Bod! Du hast das Recht! Bersstehst Du mich. Ich heiße darum Bater Beit." — Und so begleitete Bruder Bod benn unwillig feinen Gerrn Warnkönig,
wie einen aus irgend einer List verstellten Kranken, mit hinauf,
und setzte sich in Hilda's lieblichem Zimmer gleich an die Thür,
an den Ofen.

Gerr Warnkönig aber setzte sich heute an seiner Tochter englisches Pianoforte von Sebastian Erard, und spielte, schlecht genug und noch oft sich vergreisend, aber mit rührendem Ausdruck auf dem Monochordzug das Lied: "Wer nur den lieben Gott läßt walten." Silda konnte es nicht lange anhören, und hat den Bater sanst um Mittheilung dessen, was ihm das Gerz, debrücke, indem sie noch einen andern Vers ansührte: "Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir's nicht!" Und so gab er der Tochter und dem Freunde Schreckhorn die Briese, welche damit an das Fenster traten und lasen, während er leise wie vor, bloß die Melodie zu dem Judelgedicht an C. Tauchnis spielte:

"Seil unsrer Kunst! — Laß ihre Feinde wuthen; Sie tried allein zur Frucht der Menschheit Blüthen Und grub des himmels Wort in Eisen ein; Wagt oft auch Lügengeist mit ihr zu scherzen Und spielt der Wahrheit Kraft aus Menschenherzen, Wo Menschen schweigen, zeugt noch Erz und Stein."

# sons mac e un Der Brief vom Maler.

the passeld wagner in weit an "Weichbild Rurnberg ben - 182 -

## Srogmächtigfter Gerr Warnfönig!:"

Inbent bie Lerden es icon magen, mabricheinlich noch mit einiger Bergweiffung in bober Luft zu fingen, hab' ich es auch gewagt mit meinem Leinwanbichirm um bie Stabt gu hoden und gu malen. Dein fleiner Junge, ber bom Bater nicht weicht, fieht gang blau bor Ralte aus, und wenn ich ihn nicht immer in bas neue Grun ausschickte: mir Margblumchen und Ganfeblumchen gu holen - um ihn zu erwarmen, fo fage et auch zu Saufe bei feiner froftigen Frau Dama, meinem Stalienischen Weibe und lieber Gemma aus Dlevano, bie mir - wie fie fant, und wie fie meint - nach Gibirien gefolgt ift, wie ihr bas icone Franfenland borfommt. Inbef wiffen Sie felbft, bag weber bie Ruffen, noch bie Ralte bie Frangofen aus bem Felbe gefchlagen, wenn fie genug ju effen und noch mehr zu trinken gehabt. 3hr Borfchuß ift abberbient burch bie letten zwölf Blätter für Ihr "Deutfchland in Bilbern" und auch ich muß bas Feld raumen, wenn Sie mir nicht einen Wagen Wein und Speifen in offigie fchiden, etwa in Bilbern auf Ducaten ober Thalern! Wer in Italien lange gefebt hat, bem fommt Deufchland - wenn er nicht feinen Wein trinten tann 4 fast unausstehlich bor. Da ich nun mein Baterland fehr liebe, fo forgen Gie gutigft bafur, bag ich es recht lieb habe! Werin ich meine Gemnia langer mit Bier muß erquiden, fo läuft fie mir wirflich fort, ins Weinland, in ihre elende Sutte aber unter heiligem, warmem Sonnenfchein. 3hr Commis, herr Mahner, hat mich befucht, und flimperte in Gelbe, ja Golbe, benn ber Rlang war fein; gab aber feine, wie Sie mich

boch auf ibn bertröftet! Deiner Gemma ichentte er zwar einen ichonen warmen Shawl, und ba jeber Mann ein Narr ift, ber Gefchenke an feine Frau nicht gleich bor ihren Augen gerreißt, berbirbt ober gertrummert, nach bem fie es fabig finb, fo hatte ich ben Lappen auch gleich zerriffen, wenn fie nicht gefroren wie in Lappland. Eine andere Sandlung bat mich auch ichon berführen und gegen bas zehnte Gebot zu handeln einladen wollen - "Du follft nicht begehren eines Undern Maler und fein leinwandnes Baus" aber Sie miffen, die Schweizer bienen aller Welt treu fo lange man fie punttlich bezahlt. 3ch werbe Ihnen alfo richtig meine 12 beraccorbirten Stäbte mit allen barin, baran und barum flebenden Merkwürdigkeiten fo treu liefern, als wenn ich für ben alten "Berrn bon Baufanias" Griechenland abfonterfeite. Rur bergeffen Sie nicht Mofen und die Bropheten, auf welche ich febn= lich fcon lange - bergebens harre! Meine Belgftiefeln find noch nicht bezahlt. Und ich bin nicht erhabener Runftler, Safchenfpieler und Boltigeur genug - um mich über Schulden hinmegaufeten! Wo man lange fist, muß man endlich bezahlen, wenn ich auch feiner Auspfändung fähig bin - benn Beib, Rind und Mappe, bas ift mein ganzer Reichthum. A propos! mir hat ba ein reifenber fehr berftanbiger Berr Professor gefagt, ber zum Albrecht-Durers-Fefte bier mar: - Ihre Speculation fei mehr auf die Nachwelt gemacht, und bie Wegenwart folle bas bezahlen, mas einft Jener unschätbar fein werde; jest haben Alle, ober wer es wolle, bie Driginale bor Augen - und laffe bie Nachwelt forgen und fuchen. mas bon ber Beit ihr übrig bleiben werbe, wie Broden von einem entfehlichen Gaftmahl! - Gie feben, wie wenig ich aus anbern Grunden, als unferm Uccord, Ihre lieben Ducaten wünfche hoffe. brauche, verdiene, fordre, ja einklagen mußte - movor mich Gott

bewahre. Aber Gemma steht auf bem Spiel! Aus bes Lebens Kleinigkeiten mach? ich mir gar nichts, als ba sind Hunger und Kummer, Kritik, Rachrebe, Lob; Tadel, felber aus bem Leben Nichts! Aber — aber aus ben wenigen Gütern, die es allein zu Leben machen und nicht ganz zu verachten, daß man hier ist, aus Ehre, Gesundheit, Liebe und Areue mach! ich mir Alles, ja furchtbar viel; daß ich es Niemandem rathe, die Sand daran zu legen. Denn dann höre ich auf ein Mensch zu sein, und bin wieder der Geist, aus dem die Menschen hervorgehen. Lassen Sie mich also gefälligst und accordmäßig ein Mensch sein durch lumpige 100 Ducaten!

Der ich hochachtungsvoll mich untermale als Reines großmächtigften Gerrn Warntonigs bedurftiger Unterthan:

A. Lelisa."

"Ach, mein Gott," fagte Silba, "bas Unternehmen bes Batere war zu groß und über seine Kräfte, und nur burch einen Berein aller Buchhändler in Deutschland ausführbar. Bu folchen Gesammt-Unternehmungen ist es aber im lieben Baterlande noch nicht Zeit! Jeder hocht nur so einzeln herum und tappt nach bem Nächsten im Tage und in ber Zeit. ——"

Der zweite, icon altere Brief aber, ben Schredhorn fcweisgend zur Sand nahm, war ber

Brief vom Commiffions-Lager.

Frankfurt a. D. ben . . .

Da Sie auf unser Werthes vom Sten m. et a. p. nichts anderes verfügt, senden wir Ihnen im Geleite Gottes mit Brachtsuhrmann Balgar aus Bacharach in 10 Ballen No. 2,070 bis 2,080. — Ihre 4,000 "Leiden ber Zeit" zu 6 Banden

pro Exemplar, Summa 6,000 Banbe , & ei ben, mithin leibet 100 Schod Rrebfe gurnd. Die Ballen fanirt H. W. Dus P. will fagen: Pal ind romen, ftatt bes mibrigen Ausbrucks: Arebfe, und icheint Mobe zu' werben. Lagerfoften : Spefen etc. laut inliegender Rechnung, baben wir Ihnen zur Laft gefchrieben. Fracht auf Ihre Roften verdungen. Bir bedauern berglich, bag ber Dach= brud wie Sagelfchlag Ihre "Leiben" getroffen, und werben an und in unferem Oftermeß = Reichstage alles Ernftes vorfchlagen, bag eine Sagelaffecurang gegen ben Rachbrud wie gegen bas himmlische Unwetter, bes Balbiaften auf Actien gufam= mentrete. Dann wird die gewiß fo fcone, jebes Gefchaft folibirende frangofifche "fefte Rechnung"nicht Saut und Rragen foften, wie uns. wenn wir Ihre bortrefflichen 1,000 , Leiben" in fefte Rechnung ge= nommen, mas wir fcon wollten! Aber ein guter Geift, ber ben Bofen glucklich erkennen läßt, hat uns gewarnt. Macht ein Buch furore bann Webe! liegt es wie tobt - aleichfalls Webe! Was follen wir alfo noch bruden? ja nur in Commiffion nehmen? Nichts als, und Alles; was ohne Nachbrud gefdrieben ift! benn bas bleibt ohne Nachbruck! Wie wird fich auger Ihnen, ber außerorbentliche Berfaffer ber "Leiben" - Berr Freigang betrüben! Denn wie ift zugleich fein Wert in ber Gubftabt verfrummelt! Dort in Guden nämlich hat man nur bie norblichen Leiden gedruckt und die füblichen unterdruckt; fo wie ,Die Leis ben von Oben" (Band IV.). Die Leiben bon Unten (Band V.) aber beinabe verboppelt! Band V et VI. aber, Die Abbulfen von Oben und unten, ex propriis jammerlich verflacht, verbofflicht und caftrirt. Gin neuer Beweis ber alten Meinung bag Rachbrud nur in uncultivieten ganbern fatt finbet, und bis gu ihrer Beranbilbung nothig fcheine, ba Grengen teine dineffichen

Mauern sind, also doch der Ruf eines Buches herüber schallt, der begierig macht. Und dann bekommt das Kind ein rundgesschlistenes, stumpses Kindermesser in die lieben Batschen, statt des Sabels von Silberstahl, den es blinken gesehen und begehrt; oder einen Brei statt der Weinsuppe, die es so gut angerochen hat, und ihm gewiß gesünder wäre. Sollte die Assecuranz zu Stande kommen, so machen wir und zu Ihrer Huste anheischig, daß diesselbe auf ein Jahr oder zwei das Netorstons-Necht ausübe, daß nämlich das Bücher-Brandeatastergeld nachgezahlt werde, und Sie noch gedeckt werden. Mehr konnen wir nicht ihun! hossen aber mit Gott, daß die Bücher-Assecuranz, wo möglich, nicht zu Stande komme — sondern was Besseres, Sie werden wohl sühslen, was? Die Beweise von Cultur sind Gesetze!

Noch mussen wir Ihnen melben, daß Ihr Commis, Gere Mahner, durchgegangen ist mit einigen für Ihre Rechnung einscassischen Gelbern. Wahrscheinlich haben Sie ihn nur seines, gleich überall dusprechenden Nausens wegen gesandt: Ihre Reste einzusteiben Dan nächster Jubilate werden Sie erst berechnen konnen, wie viel er in seine Tasche gemahnt: Bon hier wollte er nach Rundberg, und ward gang roth bei der Rebe, als wir nach Ihrem Maler allbort, dem herrn Lelisa; frugen.

Dagegen freuen wir uns herzlich auf ein bergnügteres Gespräch mit Ihnen in Rudolphs Garten! Bis bahin zeichnen wir mit aller Achtung"

"Mit aller Achtung" — ein bitteres Wort! seufzte Schreckhorn; "die Herren geben den Bater verloren und wahrlich, nichts wahrscheinklicher, als daß ihm nuch sein "Deutschland" nachgedruckt und die Bilder lithographirt werden! Und jest 6,000 Krebse ftatt 6,000 so ängstlich nothig gebrauchter Ducaten! Wann fann er nun bort ben Bruber Bod aus bem Gaufe ftogen!" —

"Und daß Mahner mit dem ermahnten Gelde sich unsichtbar gemacht! Und der Bater würde ihn auf keinen Kall öffentlich verfolgen; benn er benkt gewiß auch hier: "Jeder Mensch kann sich bessern, und ich hätte ihn dann auf Zeitlebens ins Unglück gestürzt! Werbe aus dem Bater, was da wolle, der rechtschaffene Mann wird er bleiben! und gehe es wie es gehe — er geht den Weg in den himmel. Das hält mich!"

"Liebe Silba," fprach Schreckhorn, "hier ift noch ein Brief — ber wichtigste, benn ber Bater hat ihn zuerst beantworten wolsen. Uh, vom großherzigen Freigang!" — Und nun lafen sie beibe ben

Brief bom Schriftsteller.

"Bochberehrter Gerr und Freund!

Ich muß Ihnen boch eine Kleinigkeit melben — ich sterbe! Ja, ja, ich sterbe, wie ber Arzt meiner Frau sehr heimlich fagte, vielleicht diese Nacht noch. Eine Kleinigkeit für die Welt, wie wenn ber Wind ein Sandkorn wo anders hin weht; für mich — ein schwerer Gang! eine lange Reise! So was Altes, daß es die Menschen so gewohnt sind wie Wolkenziehen, und doch so neu für mich — ba ich in meinem Leben nicht gestorben bin.

— — D herz, ach, also auch das! So geschieht es Armen Menschen. Fremdlinge sind wir auf heiliger Erde; Bas nach stillem Gesetz auf ihr schon undenklich gewaltet, Bas viel Thränen erheischt, und manchen Busen bestürmt hat — Run erst schlägt es an unsere Brust, heischt unsere Thränen.

Einzupaden ift nichts. Jeber läßt Alles hier. Der blaue

Simmel fieht mich so fest und treu an, aber wie mir die WinterSonne vorkommt, die mir auf dieses Blatt scheint, das ist unaussprechlich. Frau und Kinder folgen nun freilich — und jett
freut es mich daß sie sterblich sind wie ich; aber sie folgen doch
spät, und ich muß noch Sorge tragen für sie. Sie haben nicht,
mich zu begraben. Auch die Trauer und die nächsten Tage und
die neue Einrichtung ins Kleine — selbst diese wird einige Ausgaben machen. Ich bitte Sie also um die Jahresinteressen, die
150 Thaler Gold, aber schleunig!"

"D himmel," flagte hilba bazwischen, "wo wird bie ber Bater jest hernehmen!"

Mind bann - wir waren ehrliche Leute - aber ber Frau und Rinder wegen, benn es ift ibr einziges Reisegeld burch bie Jahre ber iconen Erbe - ichiden Gie ihr boch ein Document über bie 1000 Ducaten Sonorar für bie 6 Banbe "Leiben," bas ich bei Ihnen in fo fichern und treuen Sanben fteben gelaffen; ober lieber - machen Sie ihr eine Freude, ichiden Sie ihr bie taufend Ducaten blant, fo neu, wie Sie konnen. Da werben fie über ben Bater weinen, und boch zulest fich troften! und mir ift meine Bitte fcon im Boraus ein Eroft; benn es beruhigt: gut im Grabe zu liegen. Die Meinigen wiffen nichts bon bem Schape; ich habe viel Gelb verbient - burch ben guten Willen gewiß verbient, und mein Weib glaubt, bas war nun Alles, weil es fo viel war, und benft, bag es verthan fei, weil bas alle ift. Die meiften Den= fichen glauben nicht, bag fie auch nackend leben, nicht nur natfend auf die Welt kommen und nackend in die Grube fahren. So bacht' ich, und that fo. 3ch habe als ein Menfch gelebt, bas heißt, ale ein Gaft und ein Beift, und fo bing unfer Berg nicht fchwer an leichtem Befit, und wir haben mehr weggeschenft an bedurf=

tige, frierende, blaffe, hungernde: Safte und Getfter, als felbet genoffen. Und doch hat Gott geforgt, benn nun treten Ste wie ber ein! O schöne, gute, reiche Welt!

Bott laff' es Ihnen wohl gehen, und erhalte Sie noch lange Ihrer lieben Schweizerin, und Ihrer Sie liebenden Lochter!

Ich aber bin, mit wahrer Hochachtung bor Ihnen als einem Menschen, ber das Glück und die Freude hat, in der Welt zu sein und zu bleiben, Ihr, der strengsten Wahrheit gemäß; zeitleben 6 erster bender

Freigang."

Silva konnte die letten Worte vor Thränen nicht mehr feihen, und da fie hinter des Vaters Rucken heimlich weinen mußte, weinte fie um so erschütternder. Sie wies mit dem Zeigefinger dann auf die Gelbsumme von tausend Ducaten; Schreckhorn zuckte die Achseln, und Silva verbarg ihr Gesicht vor Scham und Jamimer an ihm. Er aber hielt sie umschlungen, und küßte sie gartlich und wiederholt.

## ener et inn bei Der hausfreund. bie aus le nieme be-

Lice State St.

Lating the first of the first of the first problem of

A TOP OF A SASSESS COURSE TO A MANIFEST OF SASSESS

Serr Barntonig stand leise auf, stand und sah. Der richtig empsindende ehrliche Mann war entrustet über die sen Beweis von vielleicht schon wie langer Vertraulichkelt, welche er seiner Tochter eben so wenig wie seinem Haussreunde zugetraut. Dus sie durch die aus den Briesen geschöpfte Angst gestimmt war gut! Aber seine Kusse! Ruffe! daß er die Stimming bes Geizens benute, wie nur ein Haussreund tann, und nicht soll — schlimm! unredlich! abschwilch! — empfand er! Denn der lingsucliche, Arine ist immer in einem gereisten Zustande; in sel-

nem Gemuth find alle Leidenschaften gleichfam mallend immer gegenwärtig: Sag Liebe, Soffnung, Furcht; Rache , Bergebung, Ragbaftiafeit und Muth. Aber auch bie Augen feines Beiftes find über alle Berhaltniffe geöffnet, fein febnfüchtiges Gerz ift auf Wahrheit, Ginfachbeit, Reinheit und alle icone Tugenden bes Menfchengeschlechtes, mehr wie ber Sinn aller Unbern, gleichsam gur Entschädigung für feine Leiben gerichtet. 3m Digmuth end= lich ift bem Menichen bie übrige Welt verdunkelt und ohne Reiz, aber mas ben Gefranften und Rranten felber betrifft, bas erareift ihn mit ber gangen noch übrigen Rraft feines Dafeins. Und fo trat benn herr Warnfonig bor Schredhorn bin, und fprach, nur noch feiner Tochter Werth erachtend; und halb ihn verloren gebend und balb ihn errettend, mit jener gewaltigen Scharfe ber leifen Rebe, in welcher bie gange Seele gufammengebrangt ift: "berr Sausfreund! thun Gie fich feinen 3mang an bor bem Bater! benn er berbient feine besondere Rudficht mehr, ba er auf ichwanten Fügen fteht, und im Wechselarreft fist, ober umbergeht! Aber wirklich - ich bin Ihnen fehr verbunden für Ihre Offenheit! Bollte Gott, jeber Sausfreund verlore aus Gewohnbeit bes beimlichen Beginnens - ober Endens - bie Befinnung fo febr, immer fo frei fich ju zeigen - ohne Falfcheit im Falfch."

"Lieber Gerr Warnkönig!" bat Schreckhorn, "was fällt Ih= nen auf? Ich nahm nur herzlich Theil an Ihnen!"

"Sehr herzlich!" fuhr Herr Warnkönig fort, "junger, alter Freund. Warnm die Geselligkeit aufhört in der Welt? — ber Gefälligkeit wegen — ber Frauen und Mädchen wegen, denn die sind einmal die liebe Gefälligkeit selbst, die Gefälligkeit der Liebe. Wem soll ein ehrlicher Mann sein haus nicht verschließen? Wem soll ein verständiger Bater es nicht verbieten! So ist die Zeit ge-

morben; bie laut nach beffern - eher berforgten felbft mit Frau und Rindern fattfam geplagten Dannern ruft! Gine Frau mablen - ein fcmeres Wert! Aber ein Rinberfviel bagegen : einen Sausfreund ermablen, ber nicht binter unfern Ruffen, ober fobalb wir aus bem Saufe find, bas berglichfte, altefte Recht - bas Gaftrecht - abicheulich burch Blide und Borte untergrabt; fo bag wir Manuer und Bater Schatten und Narren, ja ber Narr eines Schattens und ber Schatten eines Rarren in bem Saufe werben, beffen Salt und Stupe, Bobl und Bebe wir find! Bebe! - Meine Frau lachte - ich muß es und will es hier gerade bor ber Tochter fagen - wenn ich ihre Bertraulichfeit, bas beimliche Fluftern mit Ihnen, Berr Schredborn, manchmal nicht gerade billigte, ja ihr zulett gehorfamft berbot, - fie lachte! und fprach: Nur eine fleine Bebuld, und Du wirft lachen, und Dich nicht mehr wundern, ja mich febr maffig und unfreundlich finden; indeffen erlaube ich Dir, Dich noch zu wunbern. - Sie ift gestorben - und ich lache nicht! und wunbre mich noch! Wenn ich nun nicht wußte, bag ein gar brabes Mabden auf Sie hofft, bis Sie endlich einmal promobiren, Sie ewiger Stubent, und bag biefe bas Gelb icon bereit halt, ben breifachen Doctor in allen Racultaten für Gie und um Gie zu opfern bamit Sie es ihr bann bezahlen mit Ihrer lieben Berfon und 3hrem noch lieberen Umte, fo wurde ich benten - "vielleicht werben bie Rinder balb Gine," und ein Auge zugebrucht baben aber fo, fteben mir beibe Mugen febr offen, Berr Schrechorn! Seben Sie gefälligft mich an! In fo fern Sie aber heute gum letten Male aus biefer Thure geben - ba Gie morgen bon bier abgeben und nicht wiederkehren, wie Gie mir fagten, in fo fern - - - "

hilba, die ichon lange glühend in Thränen zerfloffen, warf fich jest vor diesen sievollends überraschenden Worten von Schreckhorns Scheiben, in des Baters Arme, und der brave Mann drückte sie an sich, und weinte mit; er wollte nicht, er wuste nicht warum, aber er weinte mit; benn sein ganzes Schicksal auszusprechen in diesen Thränen, fand die gepeinigte Seele Luft und Gelegenheit!

Auf diese geheime gute Nechnung schrieb auch Schreckorn alle Worte des guten Warnkönigs. Er saßte ihn bei der Hand und sprach: "Sie sollen Niemand verdenken, nicht Ihrer braven Frau in der Erde — meiner treuesten, einzigen Freundin und Bertrauten — nun in der Erde. Aber auch Silva soll als reine Tochter vor Ihnen dastehen, und mir sogar ist es nicht so angelegen mich zu rechtsertigen über heute und vergangen, als Ihnen selbst bei sich zu Ihrer Rechtsertigung zu dienen. Denn, wie Sie auch sühlen mögen — ich bin der Unglücklichste hier — eines sonderbaren Vaters wegen, wie meiner ist."

## -dene man Der Mädchen-Müller.

Schreckhorn bat ben Bruber Boch, ein Weilchen in die Küche abzutreten, und fuhr bann fort: "Wenn mein Geständniß nicht außerdem zum Abfallen reif ware — wie alle Blumenhäupter ben reifen Saamen verschütten, das heißt ja: versäen muffen; — so bewegte mich boch Ihre Lage noch mehr bazu, als — Ihre Gebanken! Wein Bater sing an der Mädchen=Wüller zu heißen, weil er schon drei Töchter hatte, und jedesmal vom Storche doch nur einen Jungen gewollt, aber die Mädchen behalten muffen — mit dem Widerwillen eines guten Baters, der eben nicht groß ist, bessonders da die Mutter besto vergnügter darüber war. Zum Troste

batte ibm nun ein Reifenber gefagt: Erft nach ben brei Grazien tame Apollon! Alfo Das vierte Rind murbe, ein Sohn fein. Oft bliebe er langer aus, und bann fame Abollon erft nach ben neun Mufen! - Bu biefem lanameiligen Drafel bat ber Bater Die Sande über bem Kopfe gusammen gefchlagen, und ein "Gott bemabre mich!" gebetet. Der Storch aber bringt ibm ala viertes Rind nun wirflich - ein Madchen, und die große Brophezeiung, die lange Soffnung hebt an! Er bringt nun richtig bas fünfte Madchen, bas Sechfte, bas Siebente, bas Achte, ja richtig bas Reunte. Nun mußte Avollon fommen - fo erwartete er. und fo batte Er auf jeden Rall befchloffen! Die Ramen -"ber Madchenmuller" - "bie Madchenmuble" - "bernarme Mann" bas Lächeln und Lachen, wenn er mit ben neun Mufen zur Kirche ging, oder fle geben fab, batten ihn zu bem Entschluß gebracht. Da brachte ber Storch mich - wie fich ex: post erge= ben - ben nachherigen Student Julius Schreckhorn - und wie Sie feben, nun eine alte Mufe - aber leiber bamale ein jun= ges, blutjunges Mabchen!"

"Gin Madchen!" rief Silba erstaunt und erfreut. Der Bater schob die Müge auf dem Kopfe ein Studimeiter — und lachte, am meisten nur, um die Worte seiner braben Frau mahr zu machen; und in dem kurzen Lachen lag eine lange ewige Liebe:

"Ein Madchen! die zehnte Ruse!" fuhr Schreckhorn fort. "Leider kostete ich meiner Mutter das Leben, welcher mein Bater ihren Tod durch das Wort versüßte: "Apollon! ein Junge!!"
und mit der letten schwachen Anstrengung die Worte freudig sprechend: "Apollon! ein Junge! nun sterblich gern! — starb sie, und gern! Denn sie hatte ihrem Manne die höchste Freude gemacht. Auf eine wahre Ehe folgt nie eine zweite Seirath;

benn ber Lob bat nur bie Gine ober ben Undern unfichtbar gemacht - was feine einzige Runft ift - nicht getrennt, mas er nicht fann, Berr Barntonig nicht mahr? Die zweite Beirath iff eine balbe, Die Rothbeirath, Die britte nur ein Bedachtnif bavon und baran, ober bie Tobbeirath. Da mein Bater alfo gu feiner mehr ichreiten wollte, ba nenn Tochter mit hinein ichreiten follten in bas befannte aber nicht beliebte Stiefmutterioch, fo mar ich fein lettes Rind auf diefer Erbe; und zur Berftellung feiner Chre; und zur Umtaufung ber Mabchenmuble benn bes Dab= chenmullere jungfter und einziger Sohn. Und ale folder marb ich bei feiner vertrauten Schwefter erzogen. Alle er mich nach Iferten that, wie man fagt, verhieß er mir alle Reiche ber Berrlichkeit, zu welcher besonders, wenn nicht allein - feine Muble geborte: Dann follt' ich ftubiren, Doctor ober Organist werben, wie ichon mehrere Frauen in ber Schweiz Orgniften find. Much zu beirathen verbot er mir nicht - nach feinem Tobe, wo er fich nichts mehr aus ber Welt und ihrer Rebe zu machen babe - fo lange ber Simmel blau ift; bann follte ich wirklich einen Dann beirathen burfen - und wie fie benten fonnen, biefe Ausficht war bollig im Stande, mit Berg und Mund bem Bater mich zu verbinden! Und ein Beheimnig gefällt ben Frauen fehr, noch mehr eine beständige Ueberliftung, ein fleiner unschuldiger Betrug! Ihrer lieben Frau, Emmeline, Die mit mir beinabe bon bemfelben Alter mar, aber hatte er fich entbedt, und ihr mich zur Bulfe und Forberung in allen Leibesnöthen - wie Luther fagt auf bas Berg gebunden. Allo wir waren Freundinnen und wenn Sie wollen, lieber Bater Barntonig, fo war ich ber einzige achte paffable Sausfreund!"

Bas ich gesagt, habe ich gesagt," erwiederte Barnkonig; g. Schefer Gef. Ausg. vi. 15

"es ift nichts besser, als wenn eine schlimme Rebe in den Born fällt — nicht aufs Gerz. Wollte Gott; daß noch meine verschies benen Meinungen von der Welt auch alle so hübsch in den Born stelen!"

"Und bag Sie mich ben ewigen Studenten nennen, hat feine guten Grunde, die mir aber fehr übel befommen ! - fuhr Schredhorn fort. - "Ein Mabchen, eine Jungfrau bat gang andere Stimmung von - Saufe aus; gang andere Unficht, weil fle andere Rudficht und Aussicht hat. Wie follte und tonnte mir also zu Gerzen - und barum zu Kopfe geben, was fich nicht na= turlich an mein Wefen und Gein, mein Denken und Ruhlen anschloß? Und wenn ein Weib auch alles fo gut lernen und merfen konnte, wie ein Mann, fo fehlt ihr die Luft bagu und bie Freude baran, die ber Mann hat. Und nun boch ben Trop: bes Baters Willen zu thun! Die Rolle mit Ehren fort - wenn auch nicht auszuspielen! Und bagu bie immer neuen; mit jebem Gur= fus wechfelnben Bufammenftellungen ber Dinge - ober Syfteme - follte ich nicht endlich bas mahre, bleibenbe in jeber Biffen= Schaft abwarten? Sollte ich, wie fo Biele meiner andern Gerren Mitbruder, bie eblen Burfchen - in benen ich bie junge Dannerwelt fattfam tennen gelernt - mit einem Munbvoll aus ber eben warm ausgethanen Schuffel bes Lebensbreies bavon eilen, und gu Saufe bann zeitlebens baran genug haben? wiefie, in bie Aemter, in ben großen Commun=Bactofen nach Brod fliegen, und mit bem Mundboll Biffen und Saben und Meinen im Ropfe, bas Bolf in meinem Rreife um mich ber abipeifen und gludlich machen ! Rurz, ich war wohl ungludlich, und bie Ungludlichen vertemporiren bas 20ben, bas ift befannt. Buvorlegt aber verliebte fich noch ein fcones reiches Mabihen in mich - wie Sie wiffen - und ich konnte nicht

ganzaus der Rolle fallen! Zulegt aber — daß ich's bekenne, übte die Liebe ihr Recht auch an mit, und es foll nicht wenig Freude maschen, wenn der Student Schreckforn den Brosessor heirathet, und Er seinen Famulus! Denn so weit hat es die Natur in ihm gesbracht, daß er mir sagte, wenn ich eine Schwester hätte, die mir gleiche, so müßte sie sein Weib werden ohne Gnade und Barmsherzigkeit! und ich hab' ihm erwiedert: ich hätte ihrer Neun! — Als Eine oder die Andere will ich nun wiederkommen!"

#### Beheimes.

Indem er noch als Beweise sein Taufzeugniß und einige Briefe des Baters vorlegte, hielt ein Frachtwagen, und gleich darauf melbete der Ballenbinder Harich mit bitterm Berdruß ben Wagen voll Arebse, mit Fracht und Spesen — beschwert.

Herr Warnkönig, seinen Bruder Bock hinterdrein, ging nun hinunter. Und so ersuhr er benn nicht, daß Schreckhorn mit sei= ner Frau hatte reisen wollen, um ihn mo möglich zu retten, durch Gincasstrung ber Gelber sowohl, als durch Austreibung von ansbern durch Schreckhorns Bermittlung bei seinem Bater.

Die beiden Madchen herzten und kußten sich nun erst voll neugefaßten Zutrauens, voll Liebe und Serzlichkeit. Schreckhorn war die Freundin der Mutter, und Hilba erbte nun die Gefühle für sie, die Treue zu ihr, und sie selbst trat nun in die Lücke des Serzens in Schreckhorns Bruft.

"Siehe nur nach, liebe Silba," sprach er alsbann, "bei bei= ner Mutter Kleibern wirst Du auch meine weiblichen Kleiber schon alle fertig finden. Wir haben sie selber gemacht, benn heim= lich bin ich auch — Schneiber, liebes Kind. Herr Mahner hat zwar bie Sachen noch fehr verschlimmert - aber reife nun Du mit mir, Du ehrliche Seele, braves Madden! Es gilt bie Ret= tung bes Baters. Du bringft bie Intereffen gum Begrabnif an Die Wittwe Berrn Freigange; Du bringft ihr bas Document über bie taufend Ducaten, bas ber Bater bier ausgestellt und fatt Antwort erft vorhin geschrieben, aber mit Ungft und Bittern: mober, und ob er es je bezahlen konne! Wir reifen zu feinem befchmerlichften Creditor - mir bewegen ibn, ober treiben Gelb ein und auf, und erlofen ihn von Bod und Beit aus bem Bedj= felgrreft, und ich habe beiner Mutter gelobt, von meinem Bermogen noch weiter zu thun, mas ich fann und ber Bater nur willigt." - Ein anderes Geheimniß ichien Schreckhorn noch jest in ber Bruft zu behalten, und behielt es auch wirklich. Denn von feinem Bater wußte er erft ohnlängft, bag Silba's Mutter bas Mabchen, bas Warnfonig fich aus ber Lamine gefchaufelt nicht bie Tochter ber Sausbewohner gemefen, wie biefe mobl vorgegeben, fondern ein noch in Windeln ichon ihnen nur anvertrautes Rind. Und fpater einmal mar eine vornehme frembe Dame vorüber gereifet, hatte bor bem verfallenen Saufe gehalten, bie brei Rreuze gefehen, im Abendbunkel fle beimlich alle brei umarmt - um ficher bas Theure zu treffen, weil fie im Dorfe ber= muthlich als Sage gebort, daß die Bewohner bes Saufes ver= schüttet und barunter begraben worden. Bom abwarts baltenden Ruticher hatte ber eben nach Sause fehrende Madchenmuller Schreckhorn auch ben Namen, Stand und Wohnort ber Dame erfahren, bie gang mahricheinlich bes mitverschütteten Dabdens beimliche Mutter gewesen, weil er zugleich ihre Thranen und Saft gefeben, fich wieder in den Wagen zu flüchten und fort zu eilen, eh' er ibr fagen konnen: welche fle vielleicht beweine, die lebe gewiß.

Und so hatte er es ihr nachher geschrieben. Und dieses ganze aufställige Begebniß hatte ber Nädchenmüller Schreckhorn seinem Studenten mitgetheilt, der es wiederum seiner Freundin Warnstonig nicht verschwiegen. Auf dieses Geheimniß hatten sie beide die Reise nach Gulfe mahrscheinlich gegründet. Von alle dem schwieg er nun seht gegen Silda.

"Ach, wie will ber arme Wann brunten jest nur die Fracht bezahlen!" seufzte Hilba; "wie will er Freigangs die Interessen senden? Ich habe an des Baters Schwester geschrieben, heimlich, heimlich ohne sein Wissen. Sie hat und einmal besucht, und mich reichlich beschenkt. Sie ist eine Altenburger Bauerfrau, oder nein, eine Wittwe; sie hat keine Kinder, sie hält auf ihren Bruber, wie auf Einen, der aus ihrer Familie ist groß und vornehm, Fürst oder König geworden — aber sie soll noch antworten! Und hier ist am wenigsten Hüssel!"

"Hier weiß ich auch keine!" beklagte Schreckhorn — als, ber Bater bruckte eilig Ein ober Zwei Bücher, die gewiß verboten würden — also reißend abgingen! Ich weiß da zwei Manusscripte, das Eine: Travestie von des herrn: "Babst Anleitung zur Rindviehzucht, und zur verschiedenartigen Benutung des Hornviehs." Ein schlagendsathrisches Werk, ein Lucian — nicht ins Deutsche, sondern in die neue Welt, in die neu italienische Mythologie übersett."

"Ach, man verbietet ja jest kein Buch mehr!" seufzte Silba, "man weiß nun ja aus Erfahrung — sagt ber Bater — es ift gefährlicher, die öffentliche Meinung zu unterdrücken, als sie zu hören und zu leiten. Man verbietet nur das, worauf man die öffentliche Ausmerksamkeit mit Gewalt lenken will. Der Bater ift

so flug wie Einer, und so mild zugleich aus Rechtschaffenheit, um Riemand zu franken. Er bruckt ben "Babft" nicht.

"Erft wenn wir reisen und Gelb auftreiben tonnten," nahm Schredhorn bas Bort, "wüßt ich ein Mittel, ben Bater mit etnem Schlage reich zu machen! Gin alter Doctor bat burch fon= berbare Fügung, burch Wegloschung ber obern Schrift von meb= reren Bergamentbanben, die aus Amalfi fammen und bie er aus Genua mitgebracht, bes alten vortrefflichften griechifchen Schauspielbichtere Denanbers Werte entbecht. Da ift auf eine erfte Auflage und Ausgabe von hunderttaufend zu rechnen; benn Die alten griechischen Dichter bichten nicht mehr; aus befannten Urfachen, wovon ber Tob nicht die fleinfte ift; und bie Belt glaubt wirklich im Ernft, beinabe ber Ratur zuwider, jedes Blatt aus dem Alterthum, jedes abgebrochene Bort einer Infchrift fuchen, fammeln und aufbewahren zu muffen; indeg bie Natur ihre gang anderen Blatter in jedem Berbit auf ewig verftreut und ge= gen einen General-Speicher aller ihrer abgelebten Dinge burch immer Neue, Andere, Lebendige laut appellirt. Webe ber Rachwelt, wenn unsere Welt einft eine Alte werben follte! Dir Schaudert bie Saut nur bor einer fünftigen allgemeinen Bibliothek! hat boch jedes Gefchlecht alle Sande voll mit fich felber zu thun, und höchftens wird ein ganges Bolf eine gange Bibliothet besiten konnen und mogen. Rein troftlofer Scarabaus als ein Biblipthefar! - Aber ehe ber Belt bie Augen aufgeben burch ben embarras de richesse, und ehe fle lernt, immer in ber gegenwärtigen Anficht, immer in ber jegigen gulle und Art ber Dinge Die einzige, faft ausschliegende Ruplichfeit und Bemibbarfeit und bie bolleffe Gnuge zu finden - fann ber Bater ben Schlag noch machen!"

Ach wie gern reisete ich! Das Manuscript wird aber auch schweres Gelb toften! schwereres, als wir wiegen!" meinte Gilba.

"Laß Alles jett gut sein, gutes Mädchen!" tröstete sie ber Hausfreund. Und nun zählte er eine Reihe Geld auf den Tisch, das er aus dem Berkauf seiner Bibliothek gelöft, und womit er den Frachtsuhrmann zu bezahlen rieth. Aber um Hilda nicht wehe zu thun, und den Bater zu bewegen, daß er es annähme, wenn wenigstens ein Schein des Rechtens dabei wäre — log Schreckborn, und sagte, daß dieses Geld — Geld sei, das er nur wie serbringe, und das ihre Mutter ihm heimlich geliehen. Und so bedanke er sich noch tausendmal für der Mutter Güte bei der Tochster, entschuldigte sich, daß er es nicht eher gebracht, und bat geles gentlich um Zurückgabe der Schuldverschreibung — die unter ihseren Papieren sich sinden werde!

## Die Altenburgerin.

Silba eilte mit beklommenem Serzen zum Vater hinunter, ber fich über bas Gelb wunderte, feine stille Betrachtung hatte, es bem Frachtsuhrmann bezahlte, aber erft, als fie fort war, heimlich bem Freunde Schreckhorn ins Guthaben schrieb.

Schreckhorn blieb ben ganzen Tag im Hause. Der Tag war aber mit allebem noch nicht beschlossen, und endigte mit einer gebämpften — Scene, gebämpft durch das gute Gemüth berjenigen, die sie zu spielen hatten. Fast gegen 10 Uhr zog es noch dreimal an der Klingel. Hilde eilte mit Licht hinunter und that auf. Niemand zu sehen. Sie leuchtet hinaus, hält die Hand vor das Licht, der Wind verlösscht er; aber sie glaubte doch eine weiße Gestalt auf der Bank vor der Thure erblickt zu haben. Sie fragt:

"Gilba, bift bu es?" Ja, antwortete eine weibliche Stimme, ,ich bin's, beines Baters Schwefter, bie Altenburgifche . . . . " auf

Silba bilft ber muben Alten erichrochen auffteben, benn fie hat ein Gebund Betten in weißem Tuche mit bergetragen, fie füßt ihr bie Sanbe, und gieht fie berein. Und mabrend fie im Saufe forttappen, und wieder ein Beilchen fteben bleiben, erzählt ihr bie Alte: "Deinen Brief habe ich richtig erhalten! Rein Menfch follte es fo einem Bapiere anfeben, mas es einem bas Berg befchmeren fann, und mas man barüber für Thranen vergießen muß! Gott. was ber Berr Bruder für ein Mann ift, ber fo viel folde Papiere in die Welt beforbert wie Tauben Moabs! Nun fiebst Du, Rind, ba habe ich benn mein Ausgebinge, wo ich Effen und Trinken und ein Biertel Leinfaamen zu Leinwand alle Jahre gefaet befam, ich habe es verfauft, und bringe bas Belb, bie iconften blanfen Rufufe=Thaler, mit ber Umfdrift: "Segen bes Bergbaues." Nun, Gott mag fie bem herrn Bruber fegnen! Run haft Du mich gang, mein Rind! Ich bleibe bei Euch, bis fie mich forttra= gen, und wie es bem Berrn Bruber geht, fo foll es mir auch geben! Wer es beffer will, ale bie Seinigen, ober bie gar unter einem Bergen mit ihm gelegen haben, ober bag ich recht fage, bor ibm ober nach ihm - benn Zwillinge find wir nicht mit bem herrn Bruber - ber ift fein rechtes Geschwifter, und weiß gar nicht, mas Blutebermandtichaft ift und zu bedeuten bat! Gin Rammerchen wirft Du wohl haben für mich, und fo Gott will, wird Dich ein Morgenlied ober Abendlied nicht in Deinen Gebanken ftoren. und mas ausstehen mußt Du icon mir zu Liebe; und Alles, mas ich mir ausmache, ift ein gutes Rannchen Raffee, ber jest ja nicht theuer ift, und ein gang fleines Topfchen Sabne bazu, fo flein. daß es die Kage nicht ausnaschen kann, fie ftede benn ihr Pfot= chen binein!"

ab, und meinte nur, was der Bater zu ihrem Schritte fagen, wie sie ihn daburch betrüben werbe!

Aber bie Alte fprach im Dunfeln etwas lauter: "fei rubia, mein Rind! Da ift borgebacht! Ich fenne meinen herrn Bruber. ber gern auf eigenen Sugen fteht. Siebe, ich fage ihm: lieber Gert Bruber! Du haft mir immer gefagt, wenn es mir auf meine alten Tage nicht mehr in ber Ginfamfeit gefiele, wo ich fage und Bater und Rinder bermifte, oder bie neuen Leute im Saufe mich nur icheel anfaben, geschweige mein Topfchen bon ber guten Stelle am Veuer wegrudten, fo follte ich zu Dir fommen. Siebe, nun thun mir bie Rinber ber fremben Leute im Saufe Tort; fie malen mir ben erften Mai brei Kreuze mit Kreibe an bie Thur; wenn ich finge, posaunen fie; wenn ich im Sommer nach Mittag fchlafe, beigen fie ein, daß ich mich halb tobt fcwite; ober flauben im Winter ben Lehm aus ben Rachelfugen, bag es raucht und ber Suften fommt; ober pochen Abends ans Fenfter, und wenn ich bingebe, fiebt ein abicheuliches Beficht binein und bann geht bie Beftalt boch und langfam fort - bas Betttuch auf bem Rechen. baß ich glauben foll, ber Tob fei mir erschienen, und bag ich je eher je lieber fterben foll. Ober fie verfalgen mir ben Wafferftanber, zerplaten bie Ralberblafe im Saufe, ober binben bie Schweinsblafe bes Weihnachtsschweins, mit Erbfen gelaben, meiner alten Rate an ben Schwang, bag fie nach ben Feiertagen erft halbtobt nach Saufe fommt. (Und bas ift Alles mabr.) Rurg, lieber Berr Bruber, werbe ich fagen, ich habe Alles verfauft bis auf die paar Rleiber, bie mir langen werben bis in ben Garg. Du aber bift

ein guter Bruber und verstößst mich nicht; und daß Du etwas für die Mühe mit mir hast, so nimm hier das Säckhen Kukukssthaler und füttere mich zu Tobe! Lieb hast Du mich ja, und ich Dich! Und so sind wir wieder zusammen, wie vor in der Kinsberstube; nur alt und etwas verdrüßlich von dem lieben menschstichen Leben, mein lieber Herr Bruder!

So faate fie, im Gifer ber Butmutbiafeit immer lauter rebend. Aber Berr Warnfonig batte ichon gum Fenfter binaus gefeben feiner Schwefter Stimme erfannt - und war ibr entgegen auf ben Saal binaus getreten. Den verabrebeten eblen Berrath an fich hatte er zwar nicht gebort, aber mohl alle Borte, bie feine Schwester ihm fagen wollte, bamit er fie aufnahme, und fo fcbloß er fie oben in feine Arme, und ba im Finftern fah feines bes Andern Thranen, und bas befummerte und boch felige alte Geficht. Und Silba fie beibe nicht. Aber fie ftant babei, an bie Mand gelehnt, und hielt mit ber Sand ihr Berg. Bruber Bod leuchtete bann mit bem Lichte heraus, und fo beschloß fich ber vielbefunmernbe Sag mit iener beiligen Freuder bie bas Glud nie gewährt noch gewähren fann, weil alles Glud eines Menichen eine augenblickliche Beschränkung ift, und ihn nur fich felbft empfinden läßt; bas Unglud aber eben bie Nebenmenichen, bie Welt, und alle Schape bes eigenen Bergens bagu - im Glange ber innern göttlichen Sonne, ober um es gerabe zu fagen, fo wie es boch ift: in ber Rabe, bem Unbauch und bem Lieben ber Gottheit.

### Raferei der Eitelkeit.

safe to a

Wie ein armes Kind sich freut, wenn ihm Jemand eine Angel gemacht, womit es nun große Fische fangen, und bem Ba-

ter nach Saufe bringen wird, und wenn fie werben auf bem Tifche fteben, bann beimlich bei bem Tifchgebet banten will: beute baft Du bas Sans gefättigt mit Wohlgefallen - fo freute fich Bilba baf fle nun Mittel hatte, ben Bater aus feiner Noth gu gieben burch ihre Reife. Durch die Gegenwart der Muhme mar für die Ruche gesorgt und mas sonft ihr herr Bruder brauchte von weiblicher Sand. Die Rufufsthaler reichten zu ben Sabresintereffen fur Freiggnas 1000 Ducaten Capital, und ftatt beffelben in Golbe und in ber Babrbeit, pacte fie bes Baters Schulbichein barüber mit ichwerem Bergen, und einem Blid an die Decke - die ihre feuchten Augen nicht faben - zu ihren Sachen. Die andere Salfte bes Dubmengelbes langte fur ben Maler Lelisa in feiner Roth. Und wunderbarer Beise war es ber Bater gufrieden, baf fie bas Gelb mitnahme. Gie erinnerte ibn nicht, fie widerlegte ihn nicht; benn in ihr felbft lebte auch feine Boffnung, und bas Vertrauen auf Die eigene, ftets bemabrte Ebrlichkeit, Die gar feinen Zweifel auffommen ließ: es werbe ber Schwester fein Pfennig verloren geben! Go ift bas Glud bes Redlichen; fein eingewohntes Gefühl halt noch lange nach im Unglud wie ber Rofenschimmer ber fernen Sonne am Simmel, wenn es langft fcon bammert auf Erben. Satte er ja ein Bebenten gehabt, fo mar es bas, es fei mohl nicht brüberlich - nicht gebacht, fonbern sogar gethan - bag es ihr scheinen konne, als nehme er fle blog - wie er meinte: in ihrer Roth - in fein Baus; als wenn er es nicht noch freudiger gethan haben murbe, wenn fie noch junger und blutarm zu ihm gefommen.

Der Frühling war an= und ausgebrochen mit seinem grünen ewigen Feuer, die Sonne schien milb und warm vom blauen himmel und die Erde war so gut und reich wie je, ja sie ware

ein Baradies gewesen, wenn das Menschengeschlecht nicht seine alten, nimmer verjährenden Leiden nun mit hinüber in diese neu verklärte Welt geschleppt hätte. Alles war in diesen Tagen besorgt zur Reise. Silda hatte am Abend zuvor bis in die Nacht Abschied vom theuernBater genommen, und seine Aufträge, Anweisungen, Lehren und seinen guten Rath mit kindlich gehorsamem Herzen empfangen. Der alte Mann schlief noch am rosigen Worgen, als Schreckhorn mit seinem kleinen grünen Korbwagen und einem zur Reise gefauften Pferde, so geräuschlos wie niöglich, vor das Haus gefahren kam.

Sie war schon fertig; die Backen bereit. So lächelte ste Schreckhorn hinab durch das Fenster zu, dann sah sie noch ein Mal in den Spiegel, und trat dann vor das Bett des schlummernden Baters. Sie wollte ein Baterunser beten, aber es löste sich vor Gefühlen in bestimmtere engere Gedanken, und kleinere, aber eben so heilige Bunsche auf, ja zulett in zwei Thranen im Auge. Dann kuste sie ihn auf die Stirn, leise, leise! Und die Backen nun unter dem Arm, stand ste noch an der Thur und sahe noch ein Mal zuruck über Alles. Ihr Zeisig war schon munter; und wie er sonst sein Futter mahnen kam, indem er auf sie zuslog, als woll' er sich auf ihr Köpfchen seten, so that er es auch heute.

Wie anders aber wurde ste geschieden sein, wenn ste gewußt hatte, sie werde den Bater nicht wieder sehen! Wie langer und inniger wurden ihre Lippen auf seiner Stirn geruht haben! Wie heißer ihre Thränen gestoffen sein — die den Bater aber ja aufgeweckt und bekummert hatten. Wie anders wurde sie sich im Spiegel betrachtet haben, wenn sie gewußt, ihr Bater werde ste nur todt, aber todt doch wiedersehen. So aber eilte sie froh in den Bagen, und blickte, das Gerz voll Muth der kindlichen Liebe,

in bie leuchtende liebliche Berne, wie ber Schiffer hinaus auf bie ruhige schimmernbe See, bie fich ihm zum Grabe aufwühlen wird.

Ihre Fahrt ging glücklich; selbst ber schwache Nordwind stand ihnen im Rücken; aber ber erste Zweck ber Reise, die Rolle bes Wahners, mißlang ber schonenden Silba. Ihre Lippen bebten, wenn sie bat, ihrem Water die Schuld zu bezahlen, aber sie konnte seine Lage, seine dringende Noth, ihre Angst nicht aufbecken, wenn sie die Antwort vernahm: sie würden, wie sonst und fünstig, auch dießmal pünktliche Zahlung in der — Zahlwocke leisten; Vorausbezahlung sei schwer, ja ungerathen in einer Zeit, wo so viele sogar nach her nicht bezahlten, und — mahnen versschlage die Kunden; so wie man Niemanden bester oder übler los werden könne, als wenn man ihm Geld oder Waare borge. Ein bekanntes Geheimnis.

In der folgenden Stadt war der Haupt = Creditor des Baters, der ihm ben Beit und den Bod in den Laden gesetzt, nicht zu bewegen — weil er nicht da war, sondern felbst ausgetreten, Schulden wegen; und der dringenden Forderung an den Bater hatten sich die dem Abwesenden gesetzten Fürsorger bemächtigt.

In Nürnberg, fand sie dagegen den Waler Letifa, zu dem sie sogleich hinauf ging, da sie in dem von ihm bezeichneten Gasthose des Abends spät abgestiegen waren, mährend vor der Thür
ein ungeduldiger, auf seinen Bassagier wartender Position das
"di tanti palpiti" blies. In seinem Zimmer droben hielt ein
kleines allerliebstes Knäbchen ein Licht, und leuchtete dem zum
Einpacken vor einem Kosser knieden Waler — seinem Bater. Hilda tratunahe, und ließ ihm die Rolle mit Gold über die
Schulter hinein fallen. Haftig ergriff sie Herr Lelisa, sprang auf,
erkannte seines Gerrn Warnkönigs Tochter, und nannte sie einen Engel bes herrn. "Nun kann ich mich rächen! noch, noch!" sprach er hestig und froh, ohne Hilba zu Worte kommen zu lassen. "Gemma ist sort! Mit einem Matrosen aus Neapel; der in der Oftsee Schistruch gelitten, und auf zwei Schildkröten, die er vorzeigt, sich heim nach Italien bettelt. Aber das ist nur Schein! Ich weiß, daß sie ihr Mahner erwartet, und wo! Er war wies der hier. In Ihrem Laden hat er sich in sie verliebt, als ich vor einem Jahre bei Ihnen war. Der Unglücksladen!"

Gilba erröthete.

"Sier haben Sie die Bilber — die somit Bezahlten, und hier die, welche Sie mir, schönste Silba, durch einen Gefallen bezahlen sollen! Rechnen Sie Kost, Kleiber und was Sie wollen, so boch Sie wollen — nur nehmen Sie hier mein Kind! Der arme Schelm heißt Cornelio, zum Danke an meinen einzigen Meister Cornelius. Hier, mein armer Schelm, gieb deinem Bater noch einen Kuß! hundert, tausend! Wer weiß, ob du den Bater wiedersiehst! Die Mutter ist so schon fort! So! hab' mich noch einmal recht lieb! Drücke mich sest, aus Leibeskräften! So! So! mein armer Schelm."

Er war zu ihm gekniet und das Kind, ganz rathlos und bestürzt, umschlang des Baters Nacken mit beiden kleinen Armen, und drückte den Bater, was es konnte. Dadurch hatte es den Leuchter falken lassen. Das Licht verlosch. Es war sinster. Silda hörte den Waler nur den Cosser zuschließen, ihn sich aufladen, fortschreiten, die Treppe hinunter eilen; und während das Kind weinte, nach der Mutter rief, und dngstlich Silda's Sand faßte und umklammerte, und sie den kleinen verlassenen Mann auf den Arm nahm und herzte und küßte, hörte sie den Wagen dumpf

Und fo brachte fie ben holben fleinen Cornelius binunter zu Schreithorn und ftellte fich ihm ale bes Rinbes neue, und fo Bott will, beffere, treuere Mutter vor. Sie erzählte ben bergang: Sie ergablte bann bem Rinde: bag ber Bater bie liebe Mutter bole; bann af es erft vergnügt, legte fich auf Silba's Schoof und ichlief beiter ein, und lachelte im Schlafe, nur noch manchmal, aus Nachaefühl bes vorigen Beinens, von bem befannten Rinderbode geftogen, aber nur fanft. "Der Schlaf macht alles aut!" fagte Bilba; "wie felig find mir, fo lange und ber Bod ftogt! Berben wir groß - ach, ba find unfere Gefühle Die Thranen! Unfere Geele weint, nicht unfer Auge; aber fie weint bann zu Allem beimlich im Innern fort - und mit bem feligen Bode ift unfere Geligfeit berichwunden, beimgezogen in bas Land ber Rindheit! - und Bruber Bod fist in Batere Laben - " wollte fie fagen, aber auch biefes ihr Bort marb nur ein feneibend Befühl in ber findlichen Geele.

Sie sandte die Bilber zum Bater nach Sause, und schrieb ihm so schonend wie möglich ,, wie wenig und Nichts sie bisher ausgerichtet." Ihre Tante aber hatte ihr noch keinen Brief nachzgesandt, zum — unsichtbaren Zeichen, daß sich daheim nichts verändert habe. Aber wie viel konnte sich dort durch ihre Umsschreibung und Beschreibung des Nichts verändern! Nur wenn das Unglück am höchsten, ist jede Veränderung eine Verbesserung; und darum sagt man, daß Gott dann am nächsten sei. Fast aller Menschen üble Zustände sind aber noch vielkacher und mannigfaltiger Verschlimmerung fähig. Das sabe Stida ein und wandte es auf den Vater an, nicht auf sich, denn sie lebte nur in der

Sorge für ihn, zum Beweise: baß gebes Unglud ber Berediung fähig fei, und baß ber Gute nur — feine Liebe leibet; bas heißt: fle recht inne wird; oft recht herzinnig.

Rad einigen Tagen tamen fle, nun gu Drei, in Freigungs Bohnort an. Als Schreckhorn eben zum Thore bineinlenken wollte, ericbien ein golbenes Crucifix mit einem Rnaben & binter ibm Sanger - hinter ihnen ein Chor Pofaunen - hinter ihnen weifigefleidete Dadden, die einem Todten ben fillen letten Beg mit Blumen beftreuten. Un ber Spite berfelben ging bie Schonfte, als bie Boffnung gefleibet und mit ben Symbolen ber Soffnung. - Sie mußten im Bagen balten und gufeben! - Run erichien ber Tobte, von jungen vornehmen Mannern getragen, bas ichwarze Euch mit grunen Rrangen geschmudt, und an ber Stelle, wo brunter verborgen fein Saupt rubte, mar es broben im Licht ber untergebenben Sonne mit einem Lorbeerfrange gefcmudt. - Silba's Gerg pochte. Sie neigte fich, und frug ein neben ihnen ftebendes Dabten, bas feine blogen Arme unter ber blauen Schurze verborgen: wen fie begrüben? - "Ich glaube, er heißt Freitag;" erwieberte bas Mabchen. - "Ach! - Frei= gang?" - "Ja, ja Freigang!" - Und nun erfebien feine Wittme, an jeber Sand ein Rind; bas Größere an ber Linken, ein junges Madchen von etwa 5 Jahren, bas burchaus nicht ben Bater begraben laffen wollte, fonbern fich ftraubend bie Mutter gurudhielt, aber von ihr fortgezogen boch wieder folgte; an ber Rechten aber führte fie einen fleinen Anaben, ber beute mobl bie erften Sofen trug und lachte und freundlich mar, in feine empfangene fleine Citrone bif, und zu ben Kindern am Bege रा, १९३१ प्रवृत्तिकीतः fauerfüße Befichtchen gog.

Weiter konnte Silva nicht Achtung geben; fie verbarg fich

im Wagen. Und als der lange Zug vorüber war, fuhren fie fachte die Strafe hinab in den Gasthof. Schreichorn gab wie gewöhnlich das Pferd an den Saustwehr, und sie blieben drunten im Gastzimmer.

Sier nun tobten Ginige bas fcone Begradniff; andre freuten fich ber allgemeinen Theilnahme an bem Tobesfalle; noch Where mit zornrothen Gesichtete, fammelten Unterschriften gu einer gang neuen Art von Abonnement, nandlich: bas Theater nicht mehr zu befuchen. Auch fie als Frembe burften und follten Die Schrift auf bem Bogen lefen, worin iberhaupt bie Bortheile angeführt waren, die entstehen mußten, wenn bas Sahr über hochstens nur 6 bis 9 Mal Schauspiel fei; welche vortreffliche Stude es bann geben werbe, wenn Alle nur Preisfonde maren, wie bei ben Griechen, nicht wie die Meiften blog Gintagefliegen; wie viel Beit bann bliebe, Die wurdigen Stude murbig einzuftu= biren, wie viel weniger, aber wie viel beffere Schaufpieler bann fein wurden, wie nur die Colen und Guten berfelben bann bleiben und gelten konnten; wie febr bie Raferei ber Citeffeit ber Anbern. ber Jodos und Baren etc. etc. bann befdmitten, ja aufgehoben murve; welche Citelfeit burch ben Aufschwung ber Theaterfritifer bis zu einem wahrhaft frebenden und versumpfenden Artikel inben Tageblättern - nun bis aufs Meußerfte gekommen; ihren Stury finden muffe, werbe und folle. - - Und nun erfuhr Silba, daß die Meisten der hiesigen Truppe von Freigang sich beleibigt gefühlt, weil er einen fremden Gaftspieler nur berdientermaagen belobt; und so sich beleidigt gefühlt, daß sie in corpore zu ihm gegangen, und den fo schon äußerst franken braven Mann an Leib und Seele — da Er eine Seele hatte — fo angegriffen, baß er fie, die Stadt und die Welt gefegnet.

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Ausg. VI,

Sie weinte innerlich, und hörte kaum, daß die Rebactoren der Tagesblätter sich und dem Bolke gelobt, keine Theateranzeigen mehr aufzunehmen, und Obscures in Obscuro zu lassen; auch: daß das Theater geschlossen sei, und nur auf ganz neue, durch Caution gedeckte Contracte wieder geöffnet werden sollte. Dagegen las sie erschüttert eine Anzeige in der Zeitung: daß ihres Baters, Deutschland in Bilbern" nächstens bei Mauskopf nachgebruckt und lithographirt erscheinen würde; Gestweise; Spotkwohlseil.

Sie legte sich über das Blatt der Zeitung, als wenn sie mübe sei, und schlasen wolle, aber das Unschiekliche davon einssehend, richtete sie sich bald wieder auf, und ihre Augen lasen mechanisch ein Lob der außerordentlichen Gerechtigkeit von Gerrn Mauskopfs zwar nur kleinem, aber großherzigem Landesherrn, den sie schon hatte den Souverain d'or nennen hören — daß ihr ein Blis von Gedanken die Seele durchsuhr, daß sie freundlich und schon vor sich hinsah wie ein Engel.

Aber erst mußte sie zu Freigangs Wittwe, um ihr ja balb bas Geld zu bringen zur Gülfe; und zum Troste — bas Document. Sie zog sich um; und als ber Zug schon längere Zeit zu-ruck war und ber Vollmond aufgegangen, ging sie unangemelbet hinüber in bas stille veröbete Haus.

Sie ging leise im Duftern bie Treppe hinauf; die Thur bes Wohnzimmers ftand offen. Sie bot leise guten Abend; fie verneigte sich einige Mal; aber es ward ihr so wehmuthig, baß sie sich seben mußte. Denn am Venster saß die Wittwe vertieft in ihren Schmerz, neben sich auf bem Stuhle bas junge Mädchen stehend, bas borhin ben Bater nicht hatte begraben laffen wollen, als wenn er bann bei ihnen bleiben könnte! Der Nond schien

hell zum Fenfter herein und tufchte bie Schatten ber zwei Geftalten auf ben Eftrich bes Zimmers.

"Aber Mutter, liebe, liebe Mutter," — fuhr bas Kind in seinen Fragen jest an sie fort — "sagemir nur noch Eins, und verssichre es mir und versprich mir's: wenn wir nun einmal auch gestorben sind, kommen wir benn gewiß auch wieber Alle einmal hier in bas Haus? hier in G'winners Haus, darin wir jest wohnen? Und wird der Mond gerade wieder so herein scheinen? Aber gerade so muß er! liebe, liebe Mutter! versprich mir's gewiß! —"

Und in Thränen schwimmend hing fich bas Mäbchen an ihren Sals.

Die Mutter aber fagte bem Kinbe und fich zum Trofte:

"Ohne Wieberbringung aller Dinge Ift Jebes eitel und faum geringe."

Wir sigen gewiß Alle einmal wieber hier in G'winners Saufe — und ber Mond wird gerade, gerade so herein scheinen — und ber Bater ift wieder bei und! Und wenn Alles, Alles wiedergekommen ift, bann bleibt es alle, alle Tage fo!"

"Aber Mutter, wann benn? wann geht benn bas an? wann kommt benn Alles, Alles wieber? — ich meine ben Bater! Oftern? ober boch Pfingsten? aber ganz gewiß boch zum heiligen Christ! Der bescheert uns ja Alles, was uns lieb ist, und was Du die ganze Zeit her versprochen hast! so lange will ich noch warten! Auf ben heiligen Christ habe ich ja schon so geduldig gewartet, bloß auf eine Buppe oder ein neues Kleidchen; und auf ben Bater erst, wie will ich da geduldig warten, ohne einmal mehr mit den Augen zu fragen oder zu seufzen. Das sollst Du seben!"

Und nun klatschte das Kind geschwind nach einander in die Händchen und freute sich, daß die Mutter endlich übermältigt laut in Thränen ausbrach, und sich noch weniger von dem Kinde beruhigen ließ, wenn es ihr nur fagte: "Mutter, liebe Mutter, Weichnachten kommt ja auch! Laß nur die Erdbeeren, die Kirschen, Bflaumen und Rüffe und alles das Zeug erst vorbei sein! Sei! wenn den Schnee wird fallen! und die Fenster frieren voll Blumen, und der Schneekonig schnicken wird — da ist gleich dann Weihnachten! Warte nur auch! liebe, liebe Mutter! — ich freue mich ja!"

In biese Scene redete ber kleine Junge aus ber Kammen im Schlafe: ", Bater! — Bater! bie kleine Citrone ist recht fauer! — Mutter, haft Du keinen Zucker? ich bin ja auch bein kleiner Mann!"

Die Mutter wollte zu ihm. Hilba war aber schon aufgestanden, und so überraschten sie beibe einander. Hiba nannte sich, sagte gleich, daß sie komme ihr des Baters Schuld abzutragen,
und daß sie ihr leider nur ein Document über die 1000 Ducaten bringe. Die Interessen in Golde legte sie auf das Kenster,
das Document gab sie ihr in die Hand.

Die arme Frau war wie vom Monde herabgestiegen. "Also hat mein Mann nicht in ber Irre gerebet? Er gestand mir: er habe noch heimlich Geld, das komme längstens, wenn er todt sei! Run kommt es!" — So freute sie sich, und umarmte Silba.

"Mutter! ba will ich wieber recht Golbstücke gablen!" freute

fich die kleine Tochter.

Hilba aber feufzte aus schwerer Bruft, ba bie Golbstücke vielleicht nie kommen wurden. Aber sie gelobte sich, bie Reife zu Manstopf, nach Schabenersag, ba fein herr so gerecht fei; ja fogar ein faurer Gang zu ihm felbst hinauf in bas Schloß sollte

ibr nicht zu ichwer fein. Und alles, was fie fagen, bitten, brangen, beidmoren wollte, flog ihr fcon burch bie Bebanten. Sie beflaate Berrn Freigangs Schicffal, und fagte, was fie heut über ben Boragna gelefen, und mas bie Stadt entschloffen fei - aber bie Wittme beruhigte fie. "Mein Mann war zu fest und farf in feiner Seele" - fprach fie faft lachelnb - ,,ale bag ihn fo etwas Rleinliches erschüttert hatte. Er vergab ihnen nicht nur - er bebauerte fie fogar berglich! Doch baben Gie bier zu Ihres Berrn Batere "Leiben," als Anhang noch ben letten Auffat von mei= nem Manne, "über bie Leiben bom Theater." Des Bolfes und ber Sache wegen, war ihm eine nicht aufrichtig gemeinte Rritif einer anbern Arbeit von ihm betrübenber. Leiber batte er biefe in eine Beitfdrift gegeben, bie burch Titel und Bestimmung mit ber eines anbern mächtigen Buchhandlers freilich collidirt! Die Rritif mar barum hamifch. Dein Mann meinte: Alles fagen und fcreiben, nur ehrlich und auch fo gemeint, wie gefchrieben - bann ift une geholfen! Dagegen erquidte ihn eine Stelle in einem anbern Werte "bas Menschengefchlecht," bas man ihm aus Ropenhagen zur Recenfion gefandt - eine Stelle, Die ihn mit feinem Beruf gang ausgeföhnt; benn ber Berfaffer rechnet gu ben Ständen bes Bolfes: ben Stand ber Belehrten, boch als ben in Wahrheit regierenden, obenangeftelt, und gefeut ihm die anbern, Regenten und Runftler burch geiftvolle Combination nur bei. - Was nur erft gefagt ift, meinte mein Mann, bas ift gefåt, wenn es nicht icon Gebantenernbte ber Beit ift. Und fo ent= follef er in Frieden, als hatte ihn ein Engel mit einem Lorbeer= frange gefront."

Das Gefpräch berlofch bann nach und nach. Silba berfprach auf ber Rudreife wieber zu ihr zu fommen; bem lieben Neinen

Mäbchen aber steckte sie, unter einer handvoll Bonbons, einen Due eaten — von ihrem spärlichen Reisegelbe gern — entwandt — in das Täschchen im Schürzchen, und ging unter ben heißen Segnungen der nun sich für reich und geborgen haltenden Wittwe, im Dunkeln von den guten — armen Leuten!

#### Der Edle von Mannskopf.

Im klaren Mondlicht flüchtete gleichsam sich Silva nach Sause — bem Gasthause — an Schreckhorns Brust. Sie trat in ihr Zimmer; aber als sei sie in ein falsches gekommen, bat sie die darin an einem Tische bei Licht schreibende vornehme schone Dame um Verzeihung, und wollte wieder gehen. Aber eine befannte Stimme rief: "nur herein, liebe Hilda! Du bist schon recht! Es hat sich nur Einiges hier unterdeß verwandelt. Sieh mich nur an!"

Die Dame stand auf — und hilda erkannte Schreckhorn in ihr. Er faßte sie unter den Arm, und erzählte ihr unter Ahränen und Lachen: "sieh mein Kind, ich ging nach der Bost, nach Briefen von Deinem Bater oder der Altenburgischen Tante — ich sand Einen von ihr, poste restante, und da liegt er auf dem Tische! aber wen sand ich auch? wen, in einer Extrapositutsche! — meine schöne, reiche Geliebte, die mir nachgeeilt, weil sie gewiß ersahren: ich sei mit Dix sort gereiset, durchgegangen! Sie war eben angesommen; ich drückte mich, und ehe sie unsern Ausenthalt ersahren kann eil' ich nach Hause, mich ihr zu verbergen — in meiner wahren Gestalt: in Frauenkleidern; jener stationären beständigen Maste des weiblichen — Menschen! Wahr= haftig — lache mich nicht aus — unter Thränen warf ich den

Mann, ben Studenten ab, und fuhr in bas Weib. Aber gabe boch Gott, baf jebes Weib fo wie ich, bie Manner fennen gelernt; fo wie ich - wenn nicht zwanzig Jahre, boch gehn ftubirt! bag ibr Berg fo fest und ihr Ropf fo aufgeraumt fei, wie meiner! Meine mich liebende Schone habe ich leiber getäuscht, aber un= fdulbig; boch ich fannte einen anbern bornebmen, galanten Berrn. ber Sab und But, Leib und Geele barangufeten entichloffen war - fie ungludlich zu machen! Denn er wollte nur Abenteuer. nicht fein Glud; und an bas Glud ber Unbern bachte er niemals. Sieb alfo, liebe Silba, ich babe fie gludlich binmegebracht über Schande und Reue, und fo will ich benn gern ihre fleine Befchamung bereuen, und ihrem Lachen einige Thranen ichenken. Denn Braulein Schreckhorn mar faum fertig in bie mitgenommenen Rleiber verwandelt, hatte faum bie Locken umgebunden, bas Spitenbaubden aufgesett und bas Berlenhalsband um - als meine "Liebende," einigermaagen in Geftalt einer febr liebend= würdigen fleinen Furie bereintrat. 3ch frug, wen ich bie Ehre batte? - Sie kannte mich und erkannte mich nicht, "Sie find gewiß eine ber neun Schweftern meines . . . "

"Um Bergebung, was benn . . ihres?"

Ich lächelte, und schlug baburch schon viel in ihr nieber; bann sprach ich, ihre Sand saffend: ich errathe! Nun ja, ich bin eine Schwester meiner neun Schwestern!"

. . "Sie feben fich tauschend abnlich!" -

"Freilich! benn ich bin Schredhorn, die zehnte Dufe!" Sie war jest heftig. Sie überschüttete mich mit Borwürfen, beren jeber mit einer Umarmung schloß, und mit einem Kusse mir ab= gebeten ward. Aber wozu die Berkleibung! frug sie zulest.

Und nun erklärte ich ihr Alles, daß ich früher verkleibet gewesen, jest aber nur gekleibet.

Sie hörte, sie faßte, sie glaubte endlich. Aber nun brachen die Thränen aus. Wärst Du lieber gestorben, o Schreckhorn, sprach sie, wärst Du lieber mir schnell und auf immer entstohen — ich hätte ja dann dich noch lieben können, verwünschen, beweinen — und glücklich sein! Aber jest die entsezliche Lücke im Herzen und Haupte! Wer wird, wer kann sie füllen? Ich habe nun nie geliebt! Nie bin ich geliebt worden! Und das Gelächter in meiner Brust, so tröstlich und labend es ist, weil Du nicht untreu warst, so widerwillig lacht es die Liebe mir weg, fort, hin — ich weiß nicht wohin sie ist, weg wie Pracht und Glanz des Blüthenbanmes — nach einem erquickenden Frühlingsregen! und wie der Baum siehe ich einförmig grün vor Dir, ohne Blüthen mehr, und nimmer mit Frucht."

"Das ist wahr, Hilba, v Hilba!" sprach das nunmehrige Fräulein Schreekhorn, an die Neigung dieser ihrer guten Pflegestochter zu dem jungen ihr unbekannten Mauskopf denkend, und Gilba im Boraus bereitend und warnend. "Meiner Liebenden Liebe war weg wie ein Lüftchen, die doch so fest und stark und ewig geschienen, bloß darum hinweg, weil ich war, mas sie selber war — ein Beib! und was man ist und hat, das liebt ja Niemand; sondern Gott und Menschen, Männer und Frauen lieben nur, was ihnen sehlt, was sie ganz macht an Gerz und Kopf, an Leib und Seele. D Hilba, wenn Du entdecktest: der, den Du liebst, ist Deiner Liebe und Deines Glückes Feind, er ist nicht einmal ein Mensch — denn der Schlechte und Ungerechte ist nur seine hohle Maske, darin ein beliediges Thier steelt, oder der Teussell — dann gedenke meiner Liebenden! Lache wie siel sahre nach

Saufe, wie fie! Gie hatte ihr Reifegelb verloren — ich habe ihr unferen Beutel geben muffen, und gleich an meinen Bater geschrieben, bag er uns Gelb entgegenschicke, bis in bas nachfte Refibengchen, am liebsten aber, bag er felber bahin komme."

Silva war tief betroffen und bang, ohne zu ahnen, wen ihre Freundin, bas neue Fräulein Schreckhorn, meinen könne, ba sie dem heimlich Geliebten in ihrer Seele alles Edle zutraute und gleichsam von seinem Worte lebte: "wir sehen uns wieder! gewiß, gewiß!"

Diefes Erinnern verfette fie im Beifte nach Saufe, in bes Batere Laben! Und munderlich, ale ob fie mirflich bort mare, fab fie hier bas Röpfchen wenbend; fich beforgt barin um. Der junge Menfch, war naturlich fangft baraus fort, aber fie fah ben alten Bater mit gang befummertem Beficht in feinem Bitter figen. Naturlich fprach er nicht; aber er fab fie traurig an, mit lang auf fie geheftetem Blide, bag fie fich bie Augen zuhielt, ploblich aus ihrer Traumerei erwachte, und fchnell nach bem Brief bon ber Tante griff. "Liebes Rind - fo fchrieb nun biefe - "gefund find wir, fo zu fagen. Aber ber Bater wird mir ein gar zu fparfamer Mann. Und bennoch hat er und eine große Bowle Bunfch gemacht, weil es nun berausgekommen: Die Deutschen feien por Allen gum Schroiben bestimmt; benn bie Ratur felbft habe ihnen im Ronig= reich Bannober ein barbarifches Dintenpulberlager - naturlich gum Entbeden - verftedt gehabt, gum Betteln gleichsam einen Bettelfact, benn bas Dintenpulver beife - Bettelerbe, bis zur etwanigen Firmelung berfelben burch unverschämte, bas beiße: reiche Schriftsteller. 3m Sanse ift es auch nicht mehr geheuer, namentlich im Buchlaben. Denn ber Gerr Bruber behauptet fteif und feft, baf bie Beifter ober bie Geelen, bie er zu vertaufen bie

Chre habe, alle Nachte einen furchtbaren Rrieg mit einander führten. Schriftfteller = und Rritifer = Beifter riffen fich nicht nur bie Baare aus, gerrten und pufften fich nur eima; fonbern nach bem gräulichen Rampfe fei leicht zu ermeffen, baf Gotterblut - Bichor - mahricheinlich Bichorien - ba bie Belehrten absonderlich Caffee trinten - ben Boben bebeden muffe. 3ch fragte ben Berrn Bruber, ob er am Morgen nicht Blutflede im Laben, ober boch herumliegende Saare gefunden, wie boch die Rinder aus Sonderbarteit in Schanten zusammenlafen, worin fich bie Sandwerfsburfchen mit ben Bauern gerauft und geichlagen? - aber er fab mich nur an und fprach: Geelen! bie baben nicht wirklich Saut und Saar! 3ch follte erft geftern bie Racht mit binunter geben, um mich an ber Buchlabenthur im Saufe zu überzeugen; aber ich habe einen Abichen bor folchem Unwefen. Auf ben Berrn Bruber hat es auch einen bedenklichen Ginfluß geübt - er will ben nicht mehr geheuern Buchhandel niederlegen, und es hat fich ichon ein Raufer zu feinem Buchlaben gemelbet, ein biefiges Baus, bas Auftrag hat für ein frembes, bem es hauptfachlich um feine alte ehrliche Firma zu thun fei."

"Mein Gott!" seufzte Hilba, "ber Bater ift schwachsinnig, vielleicht gar tieffinnig geworden! Die gute Tante sthlistet das nur anders; so wie der ganze Brief mit ihren eigenthumlichen Buchstaben geschrieben ift, z. B. hier steht das Ausrufungszeichen am Anfange der neuen Zeile, weil es in ber alten nicht mehr Platz gefunden."

Und nun entbeckte Silba ber neuen und alten Freundin ihren Entschluß, zu Mauskopf um Entschädigung zu reisen; aber im Fall einer ausweichenden, muthmaaßlich selbst unmaaßgeblich groben Antwort, bei seinem edlen Souverain d'or ihn in An-

ipruch zu nehmen. Ihre Schredhorn billigte Alles; benn biefer ichien nur baran gelegen, Silba bis in jene Stabt mitzuführen. Die Caffe war nun faft ganglich gefchmolgen, und Bilba verließ fich auf ein Padet fconer Bucher, Die fie aus bem Berlage ihres Baters mitgenommen, und bort verfaufen wollte. Und fo reiften benn bie beiben Frauen mit bem fleinen Cornelius im Geleite Gottes, nunmehr von einem Schweizerbuben gefahren, ber fich burch bie berfprochenen golbenen - Sanbberge eines jungen, in die Schweiz gereifeten polnifchen Chepaars hatte berleiten laffen, mit ihnen hinaus zu geben, aber bort redlich ent= laufen war. Der Stubent und bie Inscription waren eingepact; bafür faß nun eine im Baffe noch fortlebenbe, und von ber Bo= lizei in temfelben - für zwei Grofchen an bie respectiven Sausfnechte - fortbifirte Dabame Warnfonig, eine gang charmante Mutter ber Silba im Wagen, nämlich - Fraulein Schredborn, nicht mehr in ber erften Bluthe ber Jugend, aber unabge= blüht, frisch-lieblich, hold-unschuldig und mahrhaft confervirt. "Das macht" - fagte fie launig zu ber fie immer mehr bewun= bernben Silva - "bag ich fo lange ein junger Mann gefchienen; benn was bringt bie jungen Damchen allein in gar manche Schulb und Bufe, ale dag fie bie weibifchen Manner für - Frauen= zimmer halten! Daß aber bie himmlischen Beifter en masque bie Frauen auf Erben vorftellen und fpielen, bas wollen bie Berrn Mannszimmer, zu ihrem Benefig, nicht anerkennen, liebe Warnpringeffin!"

Silba follte balb inne werden, worauf sich alle vorigen und jetigen Borte bezogen. Am Thore des Residenzchens, worin Gerr Mauskopf et Comp. und der Souverain d'or wohnten, wurde ihr vorläufig das Bücherpacket abgenommen und sie

angewiesen, fich auf der Cenfur, am liebsten bei Gern von Rettentrager, zu melben.

Nachher bereitete sie sich auf ben Sang zu ihres Baters Berberber, Geren Joseph Mauskopf, während bie alte Muse; die Schreckhorn als Madame Warnkönig, eine gewiffe Baronefse aussuchen wollte, die vorzugsweise, so genannt, am Gose
allmächtig sein sollte! Silva aber lernte keine Worte zur Anrede an den Mauskopf, sondern sie belebte nur ihr Gefühl durch
bas Andenken an den mannigsachen Schaden, den er gestistet —
bem Bater, dessen Schwester, dem Maler, der Wittwe und den
Kindern des Schriftstellers. Gefühl des Unrechts macht
zum stärksen Redner; sein Leiden klagt ein Kind schon ausbruckvoll, und ihre Rede war sertig, als sie über dem Buchladen
auf blauer Tasel die goldene Firma las:

#### J. MAUSKOPF et SOHN, privilegirter . . . .

Aber dieses ihr Gefühl des Unrechts an Andern ward durch ein höheres aufgehoben, wie Glanz des nächtlichen Sirtenseuers vom Blit aus Donnerwolken. Denn Der, den ihre Seele eher im himmel zu treffen glaubte, den traf sie im Nachdruckerladen! Er war der Spion, Sohn und Erbe des Joseph, und hieß und war Maria Mauskopf, wie sein Water — denn am Fenster hingen die Aushängebogen von "Deutschland in Bildern" das Er — ach, Er, gekauft!

"Gilba! — Sie hier? — Maria und Joseph!" rief ber junge Mann, und stand übergoffen von blutiger Schamrothe.

Aber für Silba war die Welt wie verschüttet, begraben wie ein Grab, verhallt und boch noch forthallend als herzzerschneibenber Miglaut. Nacht war, finstere, ewige Nacht. Sie ftand in troftloser, wesenloser Einsamkeit, verlaffen, allein, nichts mehr übrig ale Sie, und von ihr felbft nur noch ein dammeruber Schmerz. So ftand fie wie aus Luft - auf Luft.

"Bu fvät!" lisvelte fie.

"Einzige Gilda," fuhr er muthfassen fort, "was hab' ich gewirkt, seit ich Sie fah! wie vieles bereitet in Ihrer Baterstadt — und daß ich mich dazu bekenne — bei Ihrem redlichen — arnien Bater! wie viel hab' ich durchgeset, und ach, gegen Wen?
— gegen den eigenen Bater! D hilda, weisen nun Sie ein redliches Gerz, eine ehrliche Hand. .."

Er hielt inne; denn Hilba erhob abwehrend die ihre. Sie sah ihn einige Zeit mit ernster Bekümmerniß, mit herzinnigstem Bedauern an. Und wie in ihr ihre Liebe und all' ihre Hoffnung auf innner vorbei war, wie überall nur dann wahre Aufrichtigkeit eintritt, wo irgend ein Geschäft, eine Angelegenheit, ein Gesühl vorüber, vorbei und abgethan ist, und diese Aufrichtigkeit dann eine Wiedereinsehung der Menschen in den vorigen Zustand völlig unmöglich macht, so sprach nun auch Hilba aufrichtig, die wenigen Worte stammelnd: "Ich habe Sie... ja über Alles! Aber ich habe... ich Liebe nicht mehr! und Niemand im Leben nicht — als meinen Bater. — Wo ist Ihr Herr Bater? mein Herr! Zu ihm kam ich allein."

Und voll Gehorsam der Liebe hielt er schon die zitternde Hand an der Klingelschnur, um ihn zu rusen. Aber im Gerzen bereit, Alles an ihr und ihrem Bater durch alle seine Mittel, ja durch sich selbst und ein reines liebendes Leben gut zu machen, was der Seine verschuldet, konnt' er sich nicht von dem Gedanken scheiden, sie werde, sie musse ihm noch verzeihen. "D hilda," sprach er kleinlaut, "wenn ich Sie nicht gewonnen: so ist alles

verloren! Das Glück des Lebens ift mir dahin, und das bloße Leben nur übrig! Aber nicht das leere Leben nur — auch ein schmerzliches und betrübtes. Denn vor der Geliebten will der Liebende rein bastehen, ihrentwegen vor allen wollte ich tadellos und bieber leben fortan. So klärte mich die Goffnung, die ich in Ihren Augen gelesen! D hilda! Und nun, nun soll ich büßen, daß mich die Gewohnheit des Lebens, Gehorsam gegen den Bater — Ihnen verächtlich gemacht! Aber ich will so bleiben und leben, wie Sie mich nun geschaffen! Denn Tausende haben einen bösen Weg zum Guten zu bereuen: aber es ist bester, einen edlen Schmerz in der Brust zu tragen, indem wir nun bester sind, als glücklich zu sein, und es nicht zu verdienen. Vielleicht rührt Sie das noch, und sehen Sie hier, wie aufrichtig ich es mit Ihnen meine!"

Und fomit gab er ihr ein Blatt Papier, und sie ihm bafür ein Anderes; und mahrend er die Entschädigung durchlief, welche sie von bem Bater forberte, las fie die an fammtliche Nach-bruder gerichtete:

"Currenbe.

Unterzeichnete haben in sichere Erfahrung gebracht, baß an hoher Stelle die Nachbruckssache wieder einmal mit Nachbruck behandelt werden soll. Da nun Alles im Lande repräsentirt werben muß, und Wir gar keine zu verachtende Innung ausmachen und die Nachbrucker-Kunst die Buchbruckerfunst überbietet, so will es Noth thun: einem Sprecher, ja Schreier für uns golbene Dinge in den Mund zu legen, das heißt im Kammertone: Ducaten in den Schubsack zu stecken! Einer aber ist nicht uninteressirt genug, einen solchen Schubsack allein zu füllen; giebt aber Beber von uns, wenigstens durch öffentliche Nachrede Verbun-

bene: 10 Ducaten, fo muß, nach feinem Conto finto die prafentable Summe von 1000 Ducaten zufammengeachzt werben. Em. Boblgeboren verzeihen mahricheinlich, wenn wir nun hochdiefelben mit une in Gine Claffe fegen - (weniger fonnen wir feis nenfalls thun, noch mehr) - und wir bemnach Ew. - wir mochten fagen: Liebben, ober febr lieben Berrn Collegen fur baffelbe halten, was wir find, nämlich - was aus Dero berühmten Berlaasartifeln, auch Novitätenzettel bervorgebt - ein ichimpflich fogenannter Nachbruder (nicht Dacht bruder, ale wenn unfere Bucher fo ichlecht und falfch wie bei Nacht gebruckt waren). Damit wir nun nicht in corpore unterbrucht werben, ergebt aus bem Beifte ber gangen löblichen Gilbe bie einbringlichfte Bitte an Em. Gehrlieben: eben abifirte 10 Ducaten (unbeschnitten) mit beizutragen für ben befagten .. Schubfad" - einen famofen Doctor Juris utrius que. (Sie werben bas utriusque berfteben: ber Recht zu Unrecht, und Unrecht zu Recht macht.) Damit nun Em. Sehrlieben in Ihrem Bewiffen nicht meinen: wir wollten bas Belb unterschlagen ober es technisch auszubruden - nache bruden (mas Manche unfrer bochftachtbaren Gerrn Brotherrn ober Borbruder auf beutich ftehlen wollen nennen, bas beißt, nicht etwa ftehlen wollen, sondern wirklich ftehlen), fo find wir fo frei, Ihnen bie breimal versiegelte, im fammtnen Mundloch mit Biderhafen berfehene Sammlungebuchfe beizusenden, bamit Gie Ihre - Gie verzeihen ben Ausbrud: Ihre gehn Ducaten Beitrag zweifelsohne ficher binein fteden fonnen; leicht verbient wird leicht verthan und ber Sprecher wird fprechen! Wir werben feine Rebe bruden, um boch Ginen Urtifel fogenannten achten Berlag zeitlebens auf bem Lager zu haben und Jedermannig vorlegen zu fonnen, ober an bie

Bagr gunftigen Gelehrten, Die viel auf Boblfeil-Lefen und nichts auf Schreiben halten, mit beizulegen bei Genbungen. Wir muffen zufammenhalten, noch ärger als Juben, und flare Statieten int nächften Convente beschwören, bamit wir etwas, namlich bie Sauptfache, bor unfermieinben boraus haben, und bamit wir nicht wieder erleben, bag bie Brillenhandler und ihre Dantabreffe einfchicken, weil unfer Druck ihren Abfat bochft erfreulich bormebre; ober baf bie Bavierfabrifanten und eine neue Gorte Drud-Lofdpapier obne Ende anbieten, bas eigends fur Une inventit fet, obaleich Bapier obne Unfan a für und beffer und fcon erfunden fei! Das flingtfathrift, aber: mer fich nicht felber Die Wahrbeit faat, bem fagen fie Undere - empfindlicher, Gie werben bafür bie Freude haben, bag wir am Leben bleiben! ben Bei= trag berbienen Sie in Luften wieber ichon an einem A. B. C! Rrebsmächter auf ber Oftermoffe find angestellt; bem fein ge= brudtes Lob noch fein gebruckter Tabel ift mehr zu refpectiren; noch fo febr, als ben Rrebs - ober Bogelbemeis: baber ber angeftellte Bogelmachter. über ausgeflogene Buther=Bogel oft gerabe bie Lofeften! Bon biefen nun fangen Bir ein! Doch Sie verzeihen, bag wir als Pfuscher einen Meifter etwas lebren wollen. Schabe, bag wir feine überall mit Rlingeln bebangene Buppe baben, an ber Wir unfer Sandwerf erlernen tonnten bis fie nicht mehr klingelt! Leiber fteben wir noch gleich - und namenlos - in ben Zeitungen, und burch Berabsegung ber nache gebrudten Bucher werben wir nicht in effigie, fonbern in natura berabgefest. Aber laffet und Gutes nachdrucken, und nicht mube werben! Denn zu feiner Beit, bas beißt:

> Endlich hört man auf zu schreien! Endlich hört man auf zu schimpfen!

Endlich werben Bir uns freuen,

#### P. S.

Die Buchfe belieben Sie durch einen ganz ehrlichen Mann — wenn Sie einen dafür halten — weiter zu befördern an ihren nächten Mitarbeiter an wohlfesten Büchern; hoffentlich werden Sie nicht weit haben. Thun Sie aber bei Einzühlung ver Ducaternicht, als ob Sie Honorar bezahlen follten (Blei soll öffentlich befannt gemacht werden), sondern zahlen Sie auch einmal Honorar — (man muß alle Empfindungen im Leben ans Erfahrung tenenn) — es wird Ihren nicht wieder vorkommen! Verlegen konsten wir kas Gelo unmöglich, indem Sie ja wissen: Wir sind nicht Verleger:

W. Ch. O. C.

A-7."

## ma englische State Mauskopt

Hilda las noch, als ber wahre herr Maustopf, ber Bater, erschlen. Ein schlauer gewandter Mann von nicht übelne Aeusgern; nur wie sein Sestuh verrieth: ein Weintrinker einigermaasken ober Naaho ves Tages, und sehr mäßiger Wasserrinker des Rachts. Da keine Leibenschaft lange ohne eine Gesellin bleibt, so sah er gespannt auf das schone glühende Mädchen in seinem Laben. Sein Sohn erschraft über den Blick aus seines Vaters Augen auf Silda, und rief einen klüchtigen Anhauch von Schampsthe auf besten Gesicht durch die leise Vorstellung berselben: "herrn Warnkönigs Tochter! Fräulein Hilda!"

Der Bater bif auf die Lippen und fprach nur: "Ah, ah!" aber er fah bie Currende in ihrer Sant, erbat sie fich höflichst

2. Schefer Bef. Ausg. VI.

bon ihr, und mendete fich boll beiligen Bornes gegen ben Sohn. Denn ba auch ihm die erbarmlich = fcone Methode befannt mar, fich bei Fremben, Gaften, ober Feinden, bie man beimlich meint, baburch fchnell in einen unzweibeutig jammerlichen Respect zu feben, baf man etwa feinen eigenen Sund barbarifc bor ihren Augen burchprügelt, ober noch beffer, mohl gar ihm bei wichti= gen Fällen ein Auge aus bem Ropf fcblägt; einen Bebienten bie Treppe binunter zu werfen brobt ober wirklich wirft, ober bas reizende Stubenmabchen in ben Thurm feben läft - fo manbte Berr Manstopf auch hier biefe für einen Bafchbar gewiß eble Methobe aus Rache gegen ben Sohn an, und fprach: "Run, Du Goler von Maustopf - verzeihen Sie, Gerr bon Manns= fopf - Du ungerathener Cohn! ift es nicht genug, baf Du mir ber Mutter Bermogen entzieheft, Dich von Deinem Bater, wie einem Ausfätigen, fern etablirft und ein Gut faufft, und unfern alten Namen Mauskopf berläugneft? Berrathft Du uns noch. baf Du biefem fehr lieben und iconen Fraulein bier bie Currenbe zu lefen giebft? - Fort aus meinen Augen!" - Dabei ergriff er ohngefähr fieben Saare von einer ber fcmargen Loden bes Sohnes und führte ben Gebulbigen mehrere Schritte hinmeg.

Alls er ihn losgelassen, sprach ber Sohn mit vor Scham gebeugtem Gesicht sehr fanft zu ihm: "Mein lieber Bater, nehmen Sie wenigstens noch dieß Blatt von dem Fräulein un Sie ! estift nicht mehr an mich!" — Dann ging er.

Silba hatte fich weggekehrt. Gert Manskopf burchlasibie Schaben berechnung und fragte bann artigft: "Alfo 9000 FL in Silber?"

"Run Sie auch "Deutschland" nachgebruckt haben; wenig= ftens bas Doppelte;" antwortete Hilba. "Also 18,000, allerliebstes Fräulein Warnkönig. Kun! — Aber in Wahrheit, so viel bin ich jest nicht vermögend! Mein ungerathener Sohn, um aus einem uneblen Nachbrucker ein "Eb-ler" zu werben; hat sich für ein paar tausenb Gebetbücher nach ber Mobe und Sand schuhe — nämlich sür Antonio's von Signor Don Hanbschuh — die er nachgebruckt hat, ed len lassen: Ebler von Mauskopf! Um aber das häßliche u aus der Maus zu bringen, und es bei dem Marschallamt nachträglich in ein n verwanzbeln und respective dann auch noch verdoppeln zu lassen, und Edler von Mannskopf zu heißen, kostet ihm abermal — das Berssprechen einer neuen Auslage von hundert Duzend Handschuhen. Ich aber bin und bleibe Mauskopf! und hätte ich nicht — mit Ihrer Erlaubniß — Kopf, so wäre ich bloß eine arme Maus!"

"Batten Sie lieber Berg!" fagte ihm Bilba.

"O Sie sehen, ich habe Muth!" entgegnete Maustopf. "Aber ich muß nun sparen, und habe schon, bloß um tein neue Firma auf bem Schilbe bem Schreiber bezahlen zu müssen, mir einen Compagnon Namens John ausgewählt, weil so das S in "Sohn" bloß oben ein Häcken links und einen Strich durch zu bekommen braucht, und zwar von Golde! — Wie viel beliebeten Sie doch Entschäbigung?"

Silba war entruftet über ben kleinlichen schlauen Mann, und fragte sich selbst halblaut: "Bas fängt man mit einem folden Geighals an?"

Und für dies Compliment der Sparsamkeit — biefer letzt= betrübten Beit — sich verneigend, sprach er zum Scheine belei= bigt: "Anch Ich bitte mir einigen Respect aus! Sind wir Buch= händler — ober Buchläben — nicht das Aeghpten Deutschlands? Sind wir ober sie nicht die meilenlangen Felsenwände mit In= fchriften, bie Sppogaen voll Bilber, bie Obelisten mit Bieroglh= phen! Sind wir nicht bie Ronigsgraber mit Sargen und Dapprusrollen? Wir nicht bie Lehrer ber Briefter und Mergte felbft. bie ba lebren, mittelbar lebren burch bie Bucher in unserem Sanbel? Sonft ftand eine Bibel auf 79 Rubhauten - bamals waren bie Papiermacher Caviller; wir haben fie zu Ehren gebracht: zu Lumpen = Papiermachern. Satte bie gange Welt uns nicht, mußte bie gange Welt - bie jest eben fein Gelb bagu hat - nicht auch noch zu einem äußerft koftspieligen Meghpten werben, um etwas zu fein und nachzulaffen! Alfo! - Wir bitten und einige Chrfurcht aus, ihr Ropten und Türfen ber Welt! Ift Die Freiheit nicht Nichts ohne Die Preffreiheit? und ift bie Breffreiheit etwas ohne bie freie Breffe - mit Freiheit, ja mit bem theuer - faft burch bie Ghre - ertauften Privilegium: nachzudrucken! und bas habe ich, fo gut, wie ein freier Umeri= faner bas Recht: Sclaven zu faufen und zu verfaufen! 3ch betruge also ben Staat nicht! Wie viel beliebten Sie boch Entfchäbigung?

- Silba fammelte Born.

"Sehen Sie nicht so ernst aus, allerliebste Nordländerin! Denn wie wohlseil liesern wir Bücher, die bei Ihren Preisen hier ganz unbekannt geblieben! Wir verwohlseilen sie im Sinne der Zeit; denn es muß noch zehnmal soviel Honorar bezahlt wersen, wenn zwanzigmal so viel Bücher gedruckt werden; und das wird und muß — denn es stecken im Bolke noch hundert= mal mehr Leser, als jest lesen und bloß noch Christenthum lexenen! Und wie frühe schon haben wir Werke nachgedruckt, die selbst bei Ihnen jest keiner zum Erstenmal drucken dürste! Ober halten Sie das nicht für groß — ist ein hier zu Lande, oder richtiger

gefagt — hier zu Ländern nachgebrucktes Buch nicht ein ganz Anderes? Fehlen nicht gerade alle Kraft= und Machtstellen der Bernunft und der vernünstigen Freiheit darin? Betmiffen diese nicht unfere Klugen, und lassen sich unter allerhand Waaren verpackt die ächte Rießwurz kommen? So schaden Wir nicht, und nugen doch! Allerliebste Nordländerin, — Seele, meine Seele möchte ich sagen — wie viel beliebten Sie doch Entschädigung? Denn Satz der Lettern, Druckpapier und alles Andre bestechnet, verkause ich meine Bücher mit sehr billigem Gewinn — ich betrüge also das Publikum nicht!"

— "Aber meinen Vater!" — fagte Silba im Eifer, aber schon halb in Thranen — "und manche Andre!" fette sie hinzu,

um, wie fie meinte, bas Wort zu mäßigen.

"Hm! liebe Hilda, gute Tochter, geben Sie mir Ihre kleine schöne Hand, und hören Sie mich an" — fuhr Herr Mauskopf fort, und sah ihr dabei scharf in die Augen — "betrügt Ihr liesber Herr Bater nicht auch?"

Silba entzog ihm emport bie Band.

Und so mäßigte er auch jest sein Wort, und seste gleichfalls hinzu: "wie manche Andre?" — Und von ihm in ihrer schamvollen Würbe und Stille wiederum an der Hand gesast und gehalten, mußte sie hören: "hat Ihr Herr Vater nicht nachgedruckt
und nachgestochen? Denn ich weiß sehr wohl, was nachdrucken
ist: die Exemplare oder Auflagen eines Buches vermehren, ohne
dem Schriftsteller, oder wem er sein Recht dazu käuflich abgelaffen, dafür gerecht zu werden! Hat Ihr Herr Bater, liebes Sildchen, nun niemals die Auslage stärker gemacht, als bedungen?
Bedesmal es dem Autor gemeldet, wenn sie vergriffen war? Niemals ein englisches oder französisches Werk in einer Ueber sez-

gung berausgegeben, ohne ... Sie wiffen icon! und ich febe es Ihnen an. Geht bie beutsche Chrlichkeit nur bis an bie Grenze? Jenseits wohnen feine Menschen, die Rechte und Rechtsgefühl ha= ben? Auslage und Dabe zu fteblen macht nirgends ehrlich; und wenn ein Dieb 10,000 Bulben barauf wenbete, eine bermunichte Stednabel zu - überfepen, jo mar' er ein Rarr mohl, aber fein ehrlicher Mann. Und find verfleinert ober vergrößert, ja verbeffert, herausgegebene Blätter, bie urfprünglich ein Andrer beforat, feien es Bilber ober Charten - wie ich es, zum Beispiel mit Ihres herrn Baters Deutschland in Bilbern gemacht - fein Diebstahl? Seben Sie mich an! - bin ich kein Dieb? Ja, boch leiber nur Giner! Aber Ihr Berr Bater, liebes Silben, ift auch nicht - Reiner! 3ch fann ihm nicht helfen, Ihnen nicht helfen, und wenn Sie noch blaffer wurden, und noch mehr zu gittern beliebten. Sie feben - ich fühle fein! feiner, als meine berühmten Collegen, bie fich meiner ichamen - wie ber Bollner am Wege, ber an feine Bruft fcblug und Gott bantte, bag er nicht fei wie 3ch, jum Erempel. Wer nicht gang rein ift von Gunbe, ber ift ein Sunber, und barf feinen Stein aufheben zu fteinigen. Und mas fchrieb Chriftus mit bem Finger auf bie Erbe? man weiß es nicht recht, aber erganzt und überfest murbe es beigen: 3hr follt nicht nachbrucken! Ich weiß, Sie find gut - wie viel belieben Sie benn Entschädigung ?"

"Komm fort, Mutter!" bat ber kleine Cornelius, sie an ber Hand ziehende

"Das liebe Kind ift boch nicht bas Ihre?" fprach herr Maustopf. "Ober besto beffer! besto eher! — Willst Du mein Sohnchen sein?" — Aber ber kleine brave Mann gab ihm, ber sich zu ihm gekauert hatte, eine berbe Ohrfeige, baß herr Maus-

topf sich herzlich freute und lachte. Hilba aber, Schmach auf Schmach erlebend, Herabsetzung bes Vaters — und Zweifel an Ihr, war ihrer nicht mehr mächtig; aber wirklich bachte sie ihrem Vater nach; und so ward bes schlauen Mannes Wille erfüllt, ber sie auf seine nachbrückliche Weise zahm machen wollte.

"Neberlegen Sie," fubr er fort, "ermagen Sie! Da bab' ich um fcweres und fdmer bereutes Gelb einen raren Den anber gekauft, rar, weil er einzig ift in feiner Art und in meiner Sand - aber, aber! muß ich nicht fürchten, daß bie gange Buchdrucker= welt über ihn berfällt, wenn ich ihn vorbrucke als Incunabel! Das Bolf will nicht begreifen - weil es ihm nicht in ben Kram taugt - baß Somers Werke, fo gut wie Diogenes Tonne, noch beute fein Eigenthum maren, wenn er lebte ober feine Nachfom= men, Die Tonne nicht verlechtt, und . . . wenn Er ober Gie nicht bas Recht barauf weggeschenkt ober verfauft batten! Es will nicht einseben, bag nur Werte bogelfrei merben, an bie fein Lebenber mehr ein Recht hat. Der Tob ift also ber befte Ruppler ber Nach= bruder, weil er alle Arcana und Patente bem Bolf publicirt, und ber größte Bohlthater und Schenfer ber Menschheit, ba er un= fägliche Schäte ber Vorwelt schon ausgeliefert, und bie Schäte ber Begenwart noch ausliefern wird zu bem großen "golbenen Sausichas" ber Erbe. Aber was ber Tob fann und barf, ja foll, das wird bem Menschen Berbrechen, also auch bem Nachbruder-Menfchen und Menschen-Nachbrucker; benn in ihren Werken schlafen bie Menschen - interdum dormitat bonus Homerus! - und burch gleiche Bernunft und gleichen Beift werben fie auf= gewedt und fortwährend lebendig erhalten im Spiritus ihres eignen Beiftes. Bei ber jegigen Bervorsuchung ber Legitimitat, muß auch bem Bolfe, ber Autoren nämlich, wenigstens feine Legitimitat

erlaubt werben; benn ein Bolf find fie fait an Babl, und werben fie nach und nach burch Buwachs, und find wenigstens immer ber übrigbleibenbe, bauernbe Theil eines Bolfes - ja bas Caput mortuum, ober vivum beffelben. Gie boren - liebes :al= lerliebstes Gilbeben - ich weiß! ich fbreche bortrefflich-jammerboll felbit gegen mich! Aber, verzeihen Sie, bas macht bie verbammte Speculation mit bem Menanber, ben ich Ihrem Geren Bater leiber, leiber heimlich weggefischt - fagen Sie nicht: ibn barum betrogen, benn ich habe bie Schelle bamit ja ihm ab und mir umgebunden, und fann ibn erft brucken - wenn biefem Maustopf lange fein Rahn mehr weh thut! Alfo, fcone, gute, einsichtige Tochter, liebste Hilba ... wie viel beliebt Ihnen noch Entschäbigung? Und benten Sie, feben Sie, boren Sie boch! ... Wir Nachbrucker bewahren bie herren Buchbrucker - alfo auch ich Ihren herrn Bater Warntonig - gegen einen Buchbrutferkonig in Norben! und felbft alle Autoren muffen fich gegen einen Preffenkonig ftemmen, ber bann willfürliches Sonorar begabit, Lob und Tabel svenben läft, wie ein Mongole, ber burch ben Ausrufer bor feinem Belte ber gangen Belt erlaubt zu effen, mas und wie biel - wenn Er fatt ift! Aber wir . . . wir rutteln an feinem Belte, bas glauben Sie mir, und ichlagen feinen Sclaven auf ben Mund - mit Lofchpapier! Uebrigens, tiebe Hilba, fclagen wir unfere Literatur, als mahres Interim, mahr= lich zu hoch an. Sie tappt, versucht und fucht erft. Sie ift eine meffenweise Um-Schreibung aller Biffenschaften, Um-Malung aller Unfichten, und bie Bucher mit ftebend bleibenben -Bebanten erwarten wir erft; benn bie Deutschen werben fich felbft noch himmelhoch übertreffen! Der Ruhm ber jetigen fogenannten Beften mirb burch fünftige Sonnen fehr niebergehals

ten ericheinen. Jest lebt noch bas beutsche Bolf im frühlings= Allerniften Albril feines Jahres, und Manche fagen fogar ober benten boch: es lebt noch im erften April - nach bem befannten Spricowort, fo bag man es binicbicen fann, wohin man will! Uebricens i was besitzen die Schriftsteller benn wirklich fo Gigenes, bag ihr Recht gar fo fcharf zu nehmen ware! Saben fie nicht Alles genommen aus ber Welt? Wer ift benn eigentlich ber Berfaffer bon Doctor Fauft? Das Bolf und die Beit; benn bie Erfindung ift Alles! Die Auffassung von Farben und Scenen aus Natur und Welt, fann boch nicht gar fo erschrecklich boch an= gefchlagen werben! Des armen Geren Freigangs Leiben ber Beit - find es etwa feine Leiben? hat er Stoff, Inhalt, Rath. Ausführung nicht Alles bon ber Gegenwart genommen - nachgebacht, nach gebrudt gleichfam! Sind es nicht bie Leiben ge= genwärtig armer Menschen? Sollen fie ihre Leiben nicht fo moblfeil als möglich erhalten! Ich habe hier eine Bifion in Danu= fcript "bas Schriftstellergericht;" nehmen Sie biefelbe ge= fälligft an! ba werben Sie feben, was - nach Abzug alles Abzuziehenden an Jebem bleibt - faum Saut und Saar. Und nun, liebe bilba, zum Lettenmal - was verlangen Sie noch Entschäbigung? Etwa bier zum Beweis meiner Schuld ein Eremplar von ben Leiben, um mich bei Serenissimo anzuklagen - bas fteht zu Dienst und ich in Gottes Sand. Doch bas will ich Ihnen fagen: ebe eine Sache nicht himmelfdreiend wird, nicht Ginem ber herren Gesethentwerfer ans Berg greift aus Pribatintereffen - fo lange besteht fie - und 3ch."

Silba ahnte nicht, wie balb ein folcher Fall für fie eintreten wurde, und feufzte tief. Sie hatte ihres Naters Feind vollständig nur ausgehört, weil ihr das nüglich schien zu ihrem schwerften

Sange — und bafür bebankte sich nun sogar bas gute Mädchen und empfahl sich ihm mit einem Blicke, ber bie Kraft einer Rebe hatte.

Gerr Mauskopf war nicht ungerührt und es burchfuhr ihn zwiefach: bager ein Mensch sei. Darum fagte er jest mit ganz anberer Stimme, seinem indeß gefaßten Entschlusse sich nähernd: "alfo, mit Bösem war nichts bei mir auszurichten. Aber es ift ein fehr schones Mittel, das Ihrem Gerrn Bater sicherlich hilft... und reichlich . . . benn ich bin nicht so arm . . . "

- "Und welches?" frug Silba mit Saft.

. . . ,,Sie!"

"3@si. --

..., Ja! Ihre Sand!"

"Meine Sand?" -

"Ja... in meine gelegt, bis sie mir die Augen zubrückt und was ich habe, theile ich noch lebendig mit Ihrem Bater meinem, so Gott will ... Schwiegerbater. Schlagen Sie ein, Beste ber Töchter! Sie sind auch gewiß das beste Weib! Nur barum schnitt ich Ihnen alle anderen Wege ab, nur darum ..."

Er hielt inne. Silba, die blaß vor Scham und Angst zur Erbe gesehen, hob ihr Auge nicht auf; sondern viel zu fromm, als ihrem Vater etwas Anderes, als Liebe zu ihr und mithin den Wunsch ihres Slückes zuzutrauen — und viel zu erhaben, als ihre Seele mit einer Betrachtung und Abweisung eines, solchen Ansinnens zu erniedrigen — ging sie mit düster gesenktem Haupte leise hinaus zur Thür, wo sie auf eine Menge Rosen trat, die ihr wahrscheinlich der liebende Sohn des verliebten Vaters von den Wonatsrosen = Stöcken vor den Fenstern über dem Laden abgesschnitten und fallen lassen, um sie fanst und schön an sich zu erins

nern - und aus ihren Augen fiel eine Thrane barauf. Der fleine Cornelius aber las bie Rofen gufammen und trug fie ihr binter= brein, mahrend herr Daustopf, bie Sand am Rinn, bem reigen= ben Mabchen nachfah. Sie aber fror fieberhaft und fühlte ben Scheitel , felbft in bem warmen Sonnenfchein, wie mit eisfaltem Waffer begoffen. Die Natur legte ben Grund zu ihrer - grund= lichen Gulfe; benn aus bes Menschen Gebanten und Gefühlen ermachft ibm Leben ober Tob. Der fleine Cornelius aber fcbrie fie munter aus ihrer Verfunkenheit, burch fein wiederholtes Rufen : "Mutter! Mutter! meine Mutter, ach, meine Mutter!" - Und in ber That fab Silba ein junges Weib, gewiß Gemma felbft, auf einem offenen Wagen, auf einem Strobbund figend, unter Bebeckung bie Strafe hinunter fahren - mahricheinlich in ein Gefängniß. Das ließ vermuthen, bag zwischen Mahner und Lelifa ein gewaltsamer Vorgang ftatt gefunden, bei bem bie Schulbige ergriffen worden.

### Audien 3.

Die zehnte Muse, Fräulein Schreckhorn, stand als Apoll vom Sopha auf, als hilda bekümmert herein trat. Sie hatte ihre Studentenkleiber an, ja ein künstliches feines Stugbärtchen und einen dito Backenbart. "Ruhe ein wenig, dann kleide dich besser! sprach sie; "wir gehen sogleich zur Baronesse, und dort wirst Du glücklich sein und hossentlich werden. Aber präge Dir ein, träume es fest, liebe Warnprinzessen, daß Du eine Mutter hast, und daß Ich Deine Mutter heute vorstellen werde. Vergiß das nicht! Ich habe alle Gelegenheiten ausgesorscht. Ich bin aus Reine."

Und nach furger Zeit gingen fie nach bem prachtigen Saufe

ber Baronesse, dem Schloß gegenüber in mäßiger Ferne. Aber ihre Freundin Schreckhorn verschwieg der Hiba, daß die Baronesse hier, fast gewiß jene Dame gewesen, die an den drei Kreuzen geweint, und an welche der Mädchenmüller geschrieben; daß sie also die helmliche Mutter der Mutter der Hiba sei, ohne zu wisfen, wie das Alles zusammenhänge.

Schreckhorn ließ sich melben als Student und Reisegefährte einer jungen Dame, die eine Bitte an Serenissimum ac Clementissimum habe.

"Angenommen. — Ins Zimmer ber Erinnerung." —

Liebliches Salbbuntel barin. Labende Frifche. Duft ber Blumen. Sie waren allein in bemfelben. Nach und nach faben fie beutlicher, auf prachtvollen Tischen kostbare Spielfachen ober Spielereien fur vornehme große Rinder. Aber bort - um bas auf einem befondern Tifche aufgeftellte Bild eines Mannes gewunden . . . eine Klapperschlange - eine wirkliche! babor ein Crucifix und ein Gebetbuch, aufgeschlagen bei ber Betrach= tung: "Bergebung ber Gunben" - was heißt bas, und fann es fein? - Sie sprachen leife. Sie warteten. Endlich er= fcbien im neueften But eine febr fcon gewefene, jung gewefene Dame, und bewegte fich noch fehr rasch an ihrer Berneigung vorüber, feste fich auf bas Copha ,winkte ihnen, fich bor ihr gu feten, und fprach erft, als es endlich gefcheben: "Rur feinen Ramen, feinen Stand! auch ihren Zwed burften Gie mir nicht erft fagen laffen. Jeber weiß ober glaubt zu wiffen, mas ihn gludlich macht, und fo helf' ich nur forbern, mas er verlangt; zu weiter bin'ich nichts mehr."

Daher trug ihr bescheiben Gilba nur bor, baß fie "ben Gerrn" etwas zu bitten muniche.

Die Baronesse öffnete jest, nachbem sie die Stimme gehört, eine Jalousie; das Licht fiel auf Hilda, und während sie mit bem blassen Mädchen sprach, nahm sie ein kleines Bild vom Tische neben sich, und blidte manchmal darauf hernieder. Dann lächelte sie. — "Ich will ihm die Freude machen, Sie zu sehen," sprach sie zulest. "Wer ist das wohl?" frug sie Schreckhorn, ihm das Bild hinhaltend. Er stand auf. "Hildal" sprach er

"Bringeffin Silba" - verbefferte fie.

Er entschuldigte sich bamit, daß er nur hier seine Freundin gemeint.

Sie ftand auf; auch Silva, "Alfo gehen sie!" fuhr sie fort. "Der Gerr ist im Marstall, und gewiß bei guter Laune, weil der Stallmeister berichtet: alle Pferde besinden sich wohl, was bei den Engländern ein seltener Voll ist. heute aber ist obendrein ein kleizues allerliehstes Sardinisches Pferden für die Prinzessin angestommen; auch sie wird, oder muß schon, dort sein — und sein Kind vor Augen, vergnügt vor Augen, ist er der beste Gerr, weil er der glücklichste Vater ist. Der Gerr bei ihm, ist der Ministersrath — mein Sohn."

Ch' sie sich noch verneigte, sie zu beurlauben, frug Schreckhorn: ob es nicht beffer gewesen, daß die Mutter ber Silba da Frau Baronesse einmal den Namen wisse — mitgegangen?

Sie sei zwar nicht recht wohl.

"Gehen Sie auch nicht mit! Herr . . .; wenigstens an unferem Sofe ift es seit langem unbedenklich, daß bas holde Kind allein geht."

Und eben im Scheiben, hielt fie Schreckhorn, faft wie im Scherz, bloß die Unterschrift eines übrigens innebehaltenen Brie-

fes vor, und frug nur wie zufällig: "Rennen Sie die Hand vielleicht?"

"Meines Baters! ben ich heute hier erwarte;" entgegnete Schrechborn mit bem munberlichften Lacheln, als erftaume Er. Doch fie verneigte sich und sie gingen.

Aber er erstaunte sogleich voll wunderlichen Entzudens, als fie über die Straße gingen, und der Bater, der Rädchenmüller, seine neun Töchter sahrend, so eben ankam. Er brückte Hilda die Hand, sprang auf den Sig vorn, und setzte sich zu ihm. — So ging sie allein.

Ohne Weiteres fand sie ben ihr gerathenen Aubienzstall mit bem Springbrunnen babor. Um biesen stand ein Herr mit bebedtem Kopse — brei Andere mit unbedecktem und Platten, denen es Noth gethan, nach der neuen Entbeckung — Haare auf ben Scheitel zu pflanzen; denn die Sonne brannte sehr, und die Herren, unter denen sie den alten Mauskopf erkannte, schienen zu schwizen, und sie bildeten wahrscheinlich die Deputation ihrer Gilbe. Sie frug einen Bereiter, ob Jener "der Gerr" sei. "Nein!" sagte er, das ist der Herr von Obenaus, der Ministererath, der Gerr ist drinn."

Da sie nun eher kam, als Prinzessin Silva, so sah ihr der wirkliche Herr, den sie suchte, entgegen, und tadelte sie, als sie näher
gekommen, daß sie nicht in Reitkleidern — und so verkleidet, und
so allein erscheine, wie ein gemeines Fräulein. Und als sie sich
wiederholt verneigte, schalt er ihr unanständiges Schelmenspiel
mit dem Bater — vor Leuten. Endlich aber erkannte er seinen
Irrihum und bat sie freundlich lächelnd um ihr Andringen. Herr
von Obenaus konnte den Herrn nicht etwas ohne sich entscheiden
oder zusagen lassen, da er eine Fremde bei ihm sah, und so trat

er schweigend herzu. Auch die Brinzessin kan mit ihrer Oberhofmeisterin; bas Sarbinische Bferbchen ward gefattelt hinaus geführt, und so war die Ausmerksamkeit bes herrn getheilt.

Silba batte aber alles Sicherheitsgefühl wieber - burch bie bloke Gegenwart von Frauen. Im Geift fab fie eine gange Oftinbifde bochbebeutenbe Compagnie - 400 Buchanb= ler im Aubiengstall fteben, und an ber Spite berfelben ihren Bater, aber mit gefalteten Ganben! Die Altenburgifche Tante nicte ihr gu, bier vor ber rechten Schmiebe gu reben, und gestifulirte fogar brobend mit ber geballten Sand; Freigangs fleiner Gobn big bor ihr in feine Citrone, bag fie faft lachte und weinte; und auch bie fcone Jungfrau, bie Goffnung, langfam an ihr borüber zum Grabe mallend, lächelte fie an, bag ihr ber Athem ftodte. Sie nahm inde f aus bem blauen Umichlag ben bon Serrn bon Rettentrager; bem Genfor, aus befonberer Bunft wieber erhalte= nen Titelbogen bon ihres Baters "Leiben" und ben, bon bem Rachbrud bon Maustopf, besgleichen ben bon bem "Deutschland." Der Berr nahm fie ihr ab, hielt bie vier Blatter wie ein halbverlornes Rartenfpiel in feiner Linken, verglich fie, fab Silba an, und frug: "Sie find gewiß herrn Warnfonige Tochter?"

28.05,,Aufzuwarten!" fprach fie, die fich rathen laffen, daß man fo ftatt 33ach fagen muffe.

Berleger;" bemerkte Herr von Obenaus: "Die Verleger sind eine Macht — die Seelen erscheinen läßt, oder sie abweist. Nachsbruck, — Umbruck! die "Leiben" mußten umgebruckt werden: "Besen! Besen! seibels gewesen."

"Sie tommen, gute Warntonigin, ben Maustopf zu ber= flagen?" frug ber Berr weiter.

er förerigende ver i i i i

"Aufzuwarten!"

"Ersparen Sie mir, mich zu schämen," — fprach ber menschen liche herr, "ein Mensch ift tein Bubek; fagen Sie lieber: 3a! 16:16

"Ja! ja!" — sprach sie nun laut. "Die Gerichte weisen und ab, barum bitte ich von ihrem Gerrn um Entschädigung für meinen Bater, und um bas Berbot an Manskopf und alle Andere, wenn sie auch nicht seinen sprechenden Namen führen: bas liegen zu lassen, was nicht bas ihre ift! Mein: Water muß burch den Nachdruck seines Berlags ein Betrüger werden; und betteln geben, wenn er den Wechselarrest überlebt — tiessunig ift er schon! v Gott! —"

"Ihre bortigen Berleger follten — bis Beiteres — gar nicht auf unsere Länder hier unten rechnen. Soffen fie Absah in ber Turfet? benn ba ift ja auch andere Sprache, anderer Glaube, andere Gerechtigkeitspflegel" troftete fie Gerr von Dbenaus.

"Solche Worte schämte ich mich zu gebrauchen!!" sprach Gilba erröthend zu ihm. "Wir venken vortrefflich vonstallen Deutschen — beutsch und ehrlich! — auch mein Bater hat so ges gebacht, gewiß noch gestern, und morgen und immer. Ma

"Der Mann thut mir leid!" fagte ber hetr. "Das ift nun schon ber Zwanzigste, ber dieß Jahr klagen — möchter Unrecht bringt Unglück, Sittlichkeit Glück und Segen; gegen die Meinung der Thoren die da glauben: Gott habe den Menschen Recht und Sittlichkeit auf Erden nur wie eine gestitige Dornaukrone aufs haupt gedrückt, oder gar ins herz. Wie helf ich bem Manne?" —

"Maustopf hat ein altes, vielfach erneuertes, bas beißt oft bezahltes Privilegium" bemertte von Dbenaus.

"Das ift bie große, bie einzige Schwierigfeit unferer Beit,"

ermog ber Berr, ,alte, offenbare Ungerechtigfeiten, bie gegen Gott und Denfchen laufen .... ale legitin .... um abzuschaffen!"

bie Erbunterthänigkeit, die hergeerbte Erniedrigung von — Gottes Chendild!" iprach Silva immer mehr Feuer entwickelnd aus Angst und Noth; wie aus schwüler, bedrückender Luft sich erst die Blige entzünden. "Lassen Sie die Brivilegia ablösen, wie bei uns die Hosebienste, ehe die Menschen merken, daß sie Menschen sind, nicht Sclaven, zu denen sie alter bardarische, erobernde Christen gewacht — alla Turca! Alle unsere Berleger bezahlen sehr gern die Ablösung als ihre Erlösung! — das Gerechte thut und leidet seder gern, besonderes wenn es Besehl; also musstuße, wie Kreigeng sagt wert gehr gern ber Berlündigung der Liebe; Segen der Freiheit ist, wie Kreigung sagt werter haben den Rachdruck in nachtwallt nach gibn die der viel die ben haben den

Dien Meraulein Marnkönig ! Liprach Gerr, von Obenaus, nich warne Stell' bei Biebe Biebe beite be

Das ift feine Schaube, uncultivirte gander zu haben; sonft mußten die amerikanischen Freiftaaten oder ihr Präsident feuerroth aussehen; fprach Silda nun, fortgeriffen von sich; aber sie nicht zu sich herauf cultiviren — oder wenn sie cultivirt sind, nicht zu ihnen hinabsteigen — das . . . "

Summy Da & Berdient eine Correction — für Sie," fprach herr bon Denaus ineine aberein fin jerne impre de mache dangele

Silba aber fuhr fort, von ben heftigsten Kopfschmerzen fast betändt: "Selbst Gere Mauskopf sagt: Chrlichfeit foll nicht nur bis and bie Grenze geben, jedes Land foll nicht eine eigene Chr-lichfeit haben. Dem Stedbriefe geben über die Grenzen und arretiren mit fremden Sänden! Was irgendwo sonnenklares Un-

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VI.

recht ift, kann — ach Gott, nein — sa, es kann, es konnte, es kann — boch es follte nirgend sonnenklares Recht sein, Privilegium! Darum sagt herr Freigang, Nachbruck ist nur in uncultivirten Ländern."

gebe Ihrem Bater ein Privilegium auch"— fprach ber Bert:

T. STATES

Silba erschraf und trat gurud.

3d meine! "Gines bagegen!" -

"Aus Gnaben! und für die Taxe! Es ift feine Staatseinnahme zum Glad, boch ein Buschuß "ins Gemein" für Ausgaben "ins Gemein";" erklärte von Obenaus.

Die innere Empörung gegen ein vermeintes Nachbruckerprivilezium aber, das ihr Vater erhalten sollte, übte ihren Einfluß auf Hiba's Worte noch fort: "Gnave, Gerr von Obenaus,
ist das Wort, was kein Mensch mehr von Menschen mag Andbigster Herr! Gerechtigkeit ist viel weniger, aber die will
man nicht gern geben, weil man aus reiner Liebe es soll. Es
ist besser, daß Zehen warten, ja Hundert und Laufend untergeben — als etwa mein Vater und Iche hinzu) "als
baß Alle — Menschen (und auch die Buchhändler sind Menschen) das Menschliche, und das ist wohl das Recht, auf immer
entbehren! Bescheidnes, getrostes Entsagen, voll Vertrauen auf
Gottes Fügung, brachte immer und überall tausenbfältige Früchte.
Darum danke ich ties."

Sie verneigte sich also gegen ben Beren fehr bescheiben, boch fest: "mein Bater ift nun ein Bettler — boch ich wetbithn nicht sehen: betteln gehen!" — Sie wollte in Thranen erstiden, es schnärte ihr die Kehle zu, boch sie überwand jede Schwäche, aber

nicht die Krankheit, die sie nichts klar mehr bebenken ließ, so daß sie mit schlauem Lächeln sagte: "ich habe um Berzeihung zu bitten — es ift umgekehrt wie ich sagte: Rein Bater hat herrn Mauskopf sein Deutschland nachgebruckt! Dieser hat ihn bei unsern Behörden verklagt — und ich komme hierher, um gnädige Fürsprache zu bitten, daß Gerr Mauskopf die Klage zurück nimmet benn unsere Gerichte sind streng — und sie stoßen ihn aus, aus Rudolphs Garten!"

Herr von Obenaus wüthete innerlich über die anscheinende Frechheit. Aber der gütige Gerr nahm einen Beutel mit Gold, die 200 Louisd'or für das Pferden, und drückte ihn Hilda seitswärts in die Hände nur mit dem Wort: "so nehmen Sie wenigstens das, damit Ihr Bater die Strase bezahlen kann. Denn Sie lügen wohl nicht?" — Dann wandte er sich in die Thür des Marstalles, und sah, wie seine Hilda mit dem Pferden dahin ritt, oder vielmehr das störrische Pferden mit ihr.

Hilba aber hob die Gabe in beiden händen empor, und sprach, zum himmel blidend, nur leise die Worte: "o Naterland! D alle ihr Geister, die ihr herabgestiegen, und Euch durch Gänsefebern offenbart . . . . Gie wußte nichts weiter. Die Gedanken waren ihr vergangen. Die Arme fanken ihr schwer. Der Beutel entstel ihr, und hinter die Küße des herrn, der jest, die Noth seines Kindes mit der kleinen wilden Bestie im Auge, sprach: "dem trosigen Dinge soll ein wenig der Kopf zurecht gesetzt werden!"

Herr von Obenaus verneigte sich, hob ben Beutel auf, und bie Worte in seinem Sinn, nicht ohne Schein bes Rechtes, auf Silba beziehend, sprach er! "zu Befehl!" Und gegen Diese gewandt nun sagte er ernst und bedauernd: "Sie haben gehört!

Sie haben sich höchlich vergangen! Arrest wird Ihnen gut thun, und ich will bitten, daß Sie bald entlassen werden! Indeh ist Miemand hier, der Sie fort führe und während ich das beforge, bleiben Sie hier! Nicht wahr, Sie verlassen diesen Ort nicht eher? Sie scheinen sonst ein ehrliches Mädchen! So ging er dem Herrn nach.

Silva blieb lange gebuldig stehen. Es war Mittag geworben; die Pferde wurden gefüttert, und mährend bazu getrommelt wurde, fang sie leise die Berse des redlichen Alemmina:

"Ich zieh' in ferne Lande. Bu nuken einem Stanbe. An ben mich Gott geftellt. Sein Segen wird mich laffen, . 1981 - 1 6154 Bas gut und recht ift, faffen; bei be bei be gut Bu bienen feiner Belt. J 886 1875 1886 tions als a second Bin ich in wilber Buften. So bin ich boch bei Christen as 1993, 14.14 Und Chriftus ift bei mir. ee i Sanaa degaal G atte for course Der Belfer in Befahren, Der fann une boch bewahren, t Master and Sak Bie borten, fo auch bier! y Char I'm laftens Gefällt es feiner Gute; " strine sonisi Und fagt mir mein Gemuthe Richt was Bergeblich's zu, wall and and and and So werd' ich Gott noch preisen In manchen schönen Beifen, 3 ... Hier : 1966 Daheim in meiner Ruh! ាក ស្រោយគ្នប់ 😅 Indeß wird er ben Meinen Dit Segen auch erscheinen,

Bir Schut, wie meiner sein. Wird beiberseits gewähren, Bas unser Wunsch und Lähren Ihn bitten überein.

So sei benn, Seele, seine Und traue dem alleine, Der dich geschaffen hat, Es gehe, wie es gehe, Dein Bater in der Höhe Weiß allen Sachen Rath!"

Darüber schlief sie, in der sogenannten Strohbucht sich segend, ein. Nach einer halben Stunde erst kamen zwei Gerichtsbiener, die an ihr vorüber gingen und die Schuldige suchten. Sie erwachte und melbete sich. So gingen sie nach dem Gefängnis. Aber am Gasthause in der Thürstand der Keine Cornelius, und es war nicht möglich ihn abzuhalten von Hilda, ohne einen Ausslauf zu erregen. So durft' er denn mit.

# er inde 1823 i. Samilientafel.

fire of the contract of

Erstigegen Abend komnte Schredhorn von Bater und Schwestern los, und ging in die eigene Wohnung. Da war hilda nicht! Auch der Kleine sehlte! So kleidete sie sich denn in Frau Warnskönig in um, entschlossen zur Baronesse zu gehen und die letzten entscheidenden Schritte zu thun. Sie sah in den Spiegel, und versprach noch einmal Alles ihrerdahingeschiedenen Freundin, was diese selbst hatte ausführen wollen. Sie verhieß sich die größte Wirkung von ihrer Erscheinung — und daß die verstößene Loch-

ter geftorben war, mußte zulest erft ben größten Einbrud machen, und fie übergab bann ben Brief berfelben an ihre Mutter.

Am Marstall erkundigte fie sich nach Sikoa, und ersuhr mit Erschreden, daß bas arme Madchen mahrscheinlich nach einem Gefängniß abgeführt worden. Das war die Stimmung, beren sie gerade bedurfte.

Fraulein Schreckhorn ließ sich also bei der Baronesse als Frau Warnkönig melden. Der erste Bediente brachte die Antwort: "angenommen." Gleich darauf die Kammerfrau die hastige Entschuldigung: "Frau Baronesse stenat!" — Ein anderer Bestenter sichtete sie das vorige Immer der Erinnerung. Da standisse nun verschleiert.

Den Brief vom Bater hatte die Baronesse erhalten — sie hatte seine Unterschrift gesehen. Filda's Familiennamen "Warnkönig" hatte die Baronesse nicht ersahren, wenn sie auch von der Gegenwart ihrer Mutter gehört; und daß nun auf einmal die verstoßene Tochter va sei, das setzte sie in die größte Bestürzung. Denn mit dem Herr und ihrem Sohne hatte sie seit Mittag noch nicht gesprochen. Auch daß die Vormittag erschienene Hilda die Tochter ver Tochter, ihre Enkelin gewesen — wie ware ihr das eingefallen? und auch best ergab es sich nicht auch ver neuen Erscheinung. Ein Bedienter brachte Acht und zündete die Rubinlampe an. "Frau Warnkönig stand verschletert, und wahrhaftig mit Gergklopsen, aber sest in der Rolle.

Envlich erschien die Baroneffe, haftig bis in die Thut, nun langfam. Mitt leifer Stimme frug sie nach bem Ramen ber Frentven; und ungewiß, ob auch sie burch Schreckhorn etwas und was sie wiffe, ober geglaubt habe, ba ihr buch weiter nichts
klar sein konnte, frug sie noch leifer: ob sie eine Schweizerin set?

Und num erzählte ihr die angebliche Frau Warutönig die Geschichte ihrer Begrabung durch die Lawine, ihre Rettung, Bersheirathung mit dem Buchhändler Warnfönig, seinen Muin durch die Nachbrucker, alle ihre Besürchtungen, und bat sie nuredas Gesuch zu unterstügen, das ihre Tochter Hild diesen Worgen bei der gnädigen Frau Barvnesse angebracht.

"... Deine Tochter!"... frug biese mit bebender Stimme. 3hr Mutterherz schlug furchtbar mahnend an die alte Bruft. Sie faltete die Sande und schien still zu beten. Dann erhob sie den Schleier ber bescheiben und schweigend vor ihr stehenden Gestalt in schwarzem Kleibe, sie fab ihr ins Gesicht, das die reinsten uns befangensten Züge, die milbesten, klarsten Augen zeigte, und jest nur noch von Verwunderung über sie verschleiert schien.

"Du bist es! Dutt. ... stammelte die Baronesse, und sie wäre in die Anies gesunken, wenn Fräulein Schreckhorn sie nicht gehalten und auf ein Sopha gelegt, wo sie lange mit offenen Augen wie eine Gestorbens oder Sterbende blieb, und die Tochter ansah. .... "So geschieht mir mein Necht, "sprach sie endlich schwach und habblaut zu sich. ... Alber ich banke Dir, o me in Gott, daß. Du mir meine Tochter auf Erden noch wieder zuschicks! sum erstenmal vorstellst ... am Tage des Weltgerichts! ... Küsse mich zum erstenmal als beine Mutter, eine Kremde, eine Alte ... eine frende, eine einst nur einnal eine junge Thörin, die, ach; zeitlebens gebüßt, und seht vergeht!

wohl verstellen, erst ingen baß ihre Mutter ja unter jenen Areuzen ruhe! — baß es eine ehrliche Banerfrau gewesen! — baß sie erstaune! — Aber ale thre gestorbene Freundin sich hier bet der Mutter venkend weinte sie laut auf, und sant bem Weibe an die schuldige, reuige Brust. Und als sie belde lange an einander geweint, sesten sie sich auf, und die Baronesse, nicht meinend, kaum morgen noch unter den Lebendigen zu sein, sentdeckte ihr heute, warum sie ihre Emmeline, sie, ihre einzige Tochter, verstoßen.

3hr Mann hatte fie, als Gefanbter, aus einem fremben Lanbe als feine Gemablin mitgebracht, und felbft bem Bruber bes borigen Berrn - prefentirt ber bas Land in beffen Abwefenheit im Rriege abminifirirt. Sie hatte bas Unglud gehabt ibn gu reigen; prefentiren ift alfo geführlicher, und erinnert bon felbit an prefent. Ihr Mann war wieber verschieft worden :- weit; zum Schein nicht auf lange, bann aber langer burch gemachte Berwidelungen, zulett burch Rrantheit eim Jahr mohl feftgehalten. Sie hatte nicht Muth gehabt, zu ihrem Berfolger gufagen: " Bnabigfter Berr, Bott ift meines Lebens Gerr nicht Sie ! viel mehr gilt mir fein ewiges Befet und feine ewige Liebe, als Ihre un= fittliche, ungludlich machenbe Leibenschaft. Denn nur bie Borte: "Gott und Tugend, Unschulb und Geelenabel !! bor einem Berrn auszusprechen, fich auf fie als ben verfcheuchenbften Schut zu berufen, fei bamale noch nicht Dobe gewefen; und tieffte Defereng bor ben Sauptern ber Menichen fei ihr fo eingeprägt unb faner= zogen gewesen, bag fie blog: "Mann, Bofgefprach, Entbedung," und bergleichen gemeine weltliche elenbe Dinge jum Schut genommen - bie nicht hingereicht! und bie weggefchwatt worben - inbeg Bott, Tugenb, Unfdulb und Geelenabel ihre Richter geworben ! Aber fürchterliche ! Sie habe bas heimlich geborne Rind - eine Tochter - furchtbarigehaft, fo gehaft, wie Schulb, Lafter, Satan - alles in einer Berfonein ihr: -- bem fleinen unfchulbigen, himmlifchen Dlabchen! Co. berblenbet; habe

fie ed faum angefeben - aufrimmer berftogen, in armer guter Leute Sanbe gegeben fern von ihr, bie Leute reich gemacht, bie es erzieben und gut berforgen follten. Die abideuliche Tochter wieber holen mier wieberfeben, fei unmöglich gewesen. Bis fie ihrem Manne einft entgegengereifet : und bie brei fteinernen Rreuge gefeben! Der Brief von einem gewiffen, les moblmeinenben Schredhorn - ber heute anch bier fei; und beffen Sohn fie ja fenne, ba er ihr Silva eingeführt - ber Brief aber fei in ihre 8 Dannes Sanbe gerathen - ber turz barauf als Sammler eines fleinen naturhiftorischen Cabinete - eine lebendige Rlapperichlange gefauft - von ber er fich habe ftechen laffen! Go fterbend bier in bem Bimmer - habe er ihrigefagt: bie Schlange bift Du! Du haft mich getodtet! Mein Leben und Lieben war ein leerer Betrug! aber nicht leer - hier haft Du ben Brief!" 2 2huf biefe Ertlarung bedurfteres langer Erholung: Darauf

aber sagte sie helter! "Es ist, als wenn die Men sch en erst dann viel besser würden, wenn sie eine Sünde begangen, wenigstens die Briber; und zwar noch die Besser n! Denn Biele verfallen dann ganz darein: Nein Unglück ward erkannt — eine seltene Genugthuung! Der borige Herr starb ohne Erben. Sein Bruder — Dein Bater starb, und sein Sohn ist nun der Herr hier! Du bist die Schwester derhounds einstelle heimlich bewust — und hier meine Stüze; mein Einsluß beruht auf ihm; mein Sohn erhält sich durch ihn — ich thue Sutes, so vielsich nur kann — durch ihn! Ia; wenn Du weißtz wäß die Frau von Krübener gewirkt, so sage ich Dir — Ich habe die Frau von Krübener bestehrt! aber ausrichtig gesagt: mir gelang es erst dann; als sie ansing, etwas sabl und widerlich auszusehen, sogar für die Damen.

Das schlägt ber herr mir hoch an und seine Gilba und Deine Gilba find Geschwisterkinder. Er wei fin Alles und ich barf ihm nur sagen: Du bift die Emmeline und ist er bein Schuldner, und was beine hilba gebeten, ifteleicht erfüllt 3ch bitte Ihn! Er und die Tochter kommen jest eben zu einer kleinen Abenbtasek zu mir. Du bleibft!

Dem Fraulein Schreckhorn ward in ber tobten Gulle ihrer Freundin Warnkonia, die es vorftellte gefpenfterhaft zu Duthe- und unbeimlich; wenn es an die Löfung bachte! Das Studententleib bliebitbre Buflucht; und boch fühlte fie öfter nach bem Briefe bet todten Tochter ber Baroneffe. Diefe zeigte ber bernzeintlichen Sochier fent ibren Bater: und bag-fie mit ftorrifcher Ratte bie mit leifer Richt-Achtung, bas Bilb alsbalb bei Seite leate. Ichien ber frommen Frau zu gefallen. Sie zeigte ihr ben betrogenen Mann, und fich bie Schlange um das Bilb" - und bafiffe bie Augen bavor ichloff bafffie ber alfo beftraften Mintter bie Band mitleibig brudte und wegging, fcbien wieber ber frommen Frau ju gefallen. Endlich zeigte fie ihr auch bas Rinbergeng ber fleinen Sochter, bas fie fonft heimlich, jest unberfchloffen aufbewahrt:ein Saubchen bon grauer Leinwand, ein Sembchen bon grober Sadleinwand, ein bartes Betteben mit Subnerfebern geftopft weil fie bas Rind gehaßt. Und bag bie Tochter barüber nun weinte; erweichte bie Mutter zu Chranen; fie fchluchzte, fie fiel bor ihrem Rinde nieber, fie bat ihr auf ihren Knieen bie Schuld an ber Ratur und an-ihr ab, und wollte fich nicht bon ihr aufheben laffene Da raffelte ber Wagen: Die Baroneffe orbnete fich, uub ging bene Berm und ber Bringeffin Silba entgegen. Es bauerte lange, febr lange, ehe fie wieber fam, und ihre Warntonigin ind Tafelgimmer führte. Sier mußte fie fich nach ben erften Bermunberimgen bon

ihrem Bruder umarmen und fuffen laffen, um in ber Rolle gu bleiben. Allein fie empfand bei ben Ruffen nur, was fie ihrer Freundin erfvart! Aber es ging nicht ohne Cathre ab ; obne ben Sobn, ber bie Gunbe immer trifft. Denn ben redlichen Unmuth, ben ber Sohn über bes Batere Rebltritt empfanb, verfebrte er lachelnd in die Worte: "Gin gewiffer Berr hat die Gelehrten und icon gur Geite gestellt, als unfere Borarbeiter und Bebulfen ; aber nun wir feben, bag wir auch mit ben Buchhandlern ber= wandt find in reiner Folge, nun muffen wir unfere Bermandten icon ernftlich vor unfern Nachbrudern ichuten!" Aber nach= bentend fuhr er fort: "zum Glud und zu unfere Freude ift ber Breußische Legationerath b. B. noch bier - man foll ben Bertrag gegen ben Rachbrud mit ibm abschließen! Der eble brave Mann foll Blud und eble Freude haben! 3ch bin ein ehrlicher Mann, und ich fage: Er verbient bas volle Autrauen feines Geren! Er wird ihm Freude machen! Gerechtigfeit macht Freude im Baterlande.

Fest war es Zeit an Silba zu benken. Aber nur ber nun auch gekommene Gerr von Obenaus konnte Auskunft geben. "Sie sitt im Gefängniß!" sagte er zufrieden; "Serenissimus befahlen . . . vem tropigen Dinge . !!! ben Kopf zurecht . . . . "

Abfcheulich!" erfcholl.

Und in wenigen Minuten waren Alle durch den Bark im Stockhause. Der Stockneister wird aus dem Schlaf geweckt, eine Laterne angezündet, das Gewölbe aufgeschlossen — von Obenaus geht zuerst hinein. Der Meister leuchtet. Man hört einen gesdämpsten Ausruf. Endlich kommt von Obenaus blaß und zagend und spricht: "Und wenn ich sterben soll — sie ist todt! Sie steht an der Wand! mit gefalteten händen, halb auf die Knies gesunken

zu beten, aber bas furze seibene Tuch läßt es nicht zu ... benn, wenn ich fterben foll — fie hat fich gehangen."

Alls fie bineinbrangen - feste fich eine Geftalt vom Strobe auf, fah fie berwilbert an und fprach unnachsagliche Dinge - in ber Site ber Krantheit. Die Krante mar Silba mit bem Kna= ben im Arm. Die Tobte war Gemma. Man beleuchtete fie. Der Rnabe erwachte, fand fich, fah die Mutter, und lief an ihre Rleiber, und frente fich, bag er fie hatte. Er wollte nicht fort. Silba hatte Erschreckliches ausgestanden neben ber, ihr über bas ausge= bliebene Belb Borwurfe machenben, berzweifelten iconen jungen Krau ober Mittive. Jest ward Silba Sulfe. Kraulein Schredborn - Frau Warnkönigin - war berschwunden. Der Jammer batte fie fortgetrieben, bie Ungft und bie Furcht, boch zugleich bas Bewuftfein: baf fie bie Tochter ber Freundin nun - und alfo fogar am rubrenbften - in bie hulfreichften Sanbe gebracht. Aber Silba antwortete auf die Nachfrage ber Baroneffe nach ber= felben: "meine Mutter ift tobt!" 5. . 1 179 .

So ward fie ins Schlafzimmer ber Baroneffe getragen.

## Bericht an den himmlischen Dater.

Am Morgen besuchte ber Student Schreckhorn seine theure helbenmuthige Warnprinzessin. Der Baronesse gab er heimlich bie Nachricht, daß Frau Warnkönig, wie sie ihm vertraut, ersichreckt über eine Entdedung, schleunig zu ihrem redlichen Ranne nach Sause gereiset sei; — um die arme gute reuige Mutter und Großmutter auf den Berlust der Tochter vorzuhezreiten. Den Brief von derselben stedte er heimlich Gilba zu. Als er am zweiten Rorgen mit seinem Bater, dem Nädchennüller,

wiederfam, fah er an Silba's Berftorung und Ungebulb, bag bie Großmutter fich ber Enfelin entbedt. Aber mabrend bie Baroneffe mit bem Bater fprach, rang Silba bie Sanbe berborgen ge= gen bie Freundin, und bat beimlich ben Simmel, fie nur biegmal wieder gefund zu machen, um balb bas unfelige Saus zu ber= laffen; "benn es ift fdredlich, Gunbe zu thun," fagte fie; erbarm= lich: Sunde gethan zu haben - aber eine Sunde gu fein, wie bie Mutter - bas ift abscheulich; und ich bin ihr Rind. Dein Bater ift ein ehrlicher Mann und berachtete jebe Bulfe bon bier aus, jeben Gulben, gefdweige Taufende! Und, wohl mir, ich bin feine Tochter! Sier bin ich erft elend geworben, und ich glanbe, baß ber Bwiefpalt im Bergen : ob fie langer ben Bater verfummern feben, ober bei einer folden Deutter ihm Gulfe fuchen, meine arme Mutter weit eher ins Grab gebracht, als die Folgen bon Des Baters Bermundung in ihre Geite: Gilf mir zur Blucht bon bier! Daran will ich meiner ebeln Mutter wahre Freundin erfennen und meine!"

Die männliche Freundin redete ihr zu, die Gunst der Umstände und der Versonen, ihres Baters wegen, nicht von der Hand zu weisen und den, ihr freilich verheimlichten Blan von der Mutter und ihr, nicht, nach dem Gelingen, noch ungelungen, ja unsglücklich zu machen. — Aber umsonst. Silva bat nur: den Bater kein Wort von der Mutter Geheimniß se wissen zu lassen! Denn noch sei er arm, aber ehrlich, und was er habe und besitze, sei sest in seinen heiligen Wahne auf die alte, treue, reine Natur gebant; eine solche Entbeckung würde seinem Leben und seinen Lieben. — dem Welb und der Tochter, auch wo sie wären. — eine salsche detrübende Fosie unterlegen. Denn sie fühle ja schon, was sie leibe, und all' ihr Vertrauen zur Welt, ja zum Vater sei hin

- weil Er ihr - fälschlich - ein reines Bewußtsein zutraue! Das mög' er boch haben, und wenn auch nur Er, und fie wolle es ihm heilig bewahren.

Sie mußte jest Silda ben Willen lassen, da sie bebeutend frank war. Aber auch nach mehreren Tagen, als sie in der Besserung schien, ersuhr die Großnutter dieselbe Ablehnung, nur mit den schonendsten, gütigsten Worten. So beredete diese denn mit dem Freunde: daß Silda indeß schon zu ihrem Trost, nur tausend Ducaten annehmen sollte, die ihr aber der alte Schreckborn als ein Darlehn, was schon mit ihrer Mutter verabredet sei, selbst einhändigen mußte, und das sie von ihm mit schwerem Gerzen nahm, mit so schwerem, als sie Freigangs Wittwe die Schuldverschreibung ausgehändigt. Aber der Bater war ja dadurch den Bater Beit und den Bruder Bock los. Auch den Beutel, den noch Schreckhorn seiner nachgereiseten Schönen gegeben, durste er ihr ersegen, und er that es reichlich. Das schien sie beimlich froh zu machen.

Sie fühlte sich. Darum sehnte sie sich zu bem Bater nach Sause. Sie zwang sich auszugehen. Sie gab zulest vor: daß sie mit dem alten Vater Schreckhorn und seinen Töchtern einen Aussflug in die reizende Gegend auf einige Tage machen werde. Sie ging am Vorabend des angegebenen Tages auch wirklich zu ihnen mit dem kleinen geerbten Cornelius, aber in der That nur, um von den guten Menschen, von ihrer und der Mutter Freundin, im Geiste Achsichied zu nehmen wie Schreckhorn einst von ihnen hatte scheiden wollen. Und seine Sand zulest in der ihren, sagte sie ihm dagegen, daß sie mit der Großmutter auf drei Tage auf Stand gehen werde. Brinzessin babe die Gnade gehabt, sie als ihr Gesellschaftsfräulein bei sich behalten zu wollen, was sie

vonesse aus bem altabeligen Geschlechte berer von Obenaus — (bas mit ihm aussterbe, weil er aus gehabtem linglück beschlossen nimmer zu heirathen) zur Tochter annehmen wollen. Sie sagte auch noch baß sie ber Mutter kleines grauleinwand nes Kinderhaubchen, ihrig rob es Hembehen, und bas harte Betichen gesehen! Mehr bedürse es nicht .... Zulegt that sie einen sonderbaren Blick in der Freundin Augen — und sie war geschieden. Sin Wagen brachte sie und den fleinen Cornelius schnell in die Stadt, wo nun Freigang schlief; ganz erschöpft von der Reise, in Furcht, jeden Augenblick eingeholt zu werden, und von betäudens den Gewittern verfolgt. Von hier aus schickte sie der Baronesse— three Nutter Abschiedsbrief zurück, und schne Vaterboraus.

Sie befuchte, fo mube und matt, bes redlichen Freigangs Bittine, weil fie es ihr versprochen. Milb, boch eigen lächelnb von ber armen Frau empfangen, mußte fie an ihrem Abendbrob Theil nehmen, bas wenig mehr war als Brod bes Abends. Die Heine Tochter zeigte Gilba ben von ihr empfangenen und mit ibrem Bruberchen getheilten Ducaten - ein toftbares Kleibchen. ein Bofes Conntagefleiben - bon gebrudter Leinwanb. ind bal Bruberchen zeigte ihr bie neuen iconen Commerbofen bon - grauem Drillich! Die Rinder freuten fich foniglich. und fchmiegten fich an bie Geberin. Betrübenber noch war ihr bie Begenwart zweier größerer Anaben, welche bie Mutter bon ber Schule genommen; benn ber Gine, fcon auf ber Lebre bei einem Schuhmacher, brachte fo eben bescheiben und fleinlaut ein= tretend bem Schwefterden feine erften fleinen Rinberichube. Da war Frende birg Gilba's Berg zitterte! "Der Andre will ein Buchhanbler werben," erzählte bie Mutter. "Als bie Enaben angefommen -es war eines Sonntags - und noch nichts bom bes Baters Tobe und meiner Lage wußten ließ ich bie armen Schelme bon ihrem Bormund, bem reblichen Tifcblermeifter Rrieg in bie Rirche, in die Predigt ber Baifenfinber führen Schifab beimlich aul's Auf biefe Borbereitung erfuhren fie erft ; bag fie Baifen, felbit arme Waifen waren, und fie nun trofteten - mich jund berfprachen zu lernen und zu arbeiten, was Gott nur wolle. Der Meltefte brachte mir gestern erft einen frommen Bere betr er felber nach bem Feierabend gefest und gebrudt. Ich mußte weinen bor Freuden! Go geht es. Ginige gute Freunde meines Mannes troften mich noch mit einer Pfennigfteuer, wogu Jeber, ber beutich fpricht auf Befehl ber Lanbesväter gezahlt, einen Bfennig geben folle; bas mache bei nur zwanzig Dillionen beutiden Gebern - ober mabren Feuerbienern; wie fie fagen - an fiebenziataufenb Thaler, nur einmal im Jahre erhoben, von benen biele Bittmen mabrer Fenerbiener verforgt werben fonnten in bem armen Deutschland. Aber bas erinnere an ben Sund in ber Bfennigichente fa= gen Andere: und bas mache bie Deutschen munbig; bag Beber fein Beftes fich felbft beforgen muffe. Dim wie Gott will! 3ch mafche und nabe fur Schuler; benn biefe haben noch einiges Gebenten an meines Mannes Ramen, und ich amen fich nur zu uns au fommen - bie guten Jungen!"

Diese mit solcher Gebuld, Gute, Liebenswurdigkeit und ferenerer Achtung vor ben Menschen und ununterbrochener Liebestu ber Welt gesprochenen Worte waren wohl fähig, in jedem Manne ein Herzbeben, eine heilfame Erschütterung ber Seele hervorzus bringen; in Gilda's Gerz aber waren est glühenbe Nabelus wennithr eigener Vater war schuld an bem Elend dieser Guten, abernur durch die Schuld bes Nachbruckers Mauskopf. Als sie aber

nun gar unter ihrem Teller bie - gerriffene Schulbberfdreibung bes honorars an Freigang fant - als fie borte: bag biefelbe id boch nun erlofden, weil ... weil ihr Gert Bater ... leiber... fie fei untröftlich barüber nur feinetwegen fcon... well er aufgebort babe zu gablen, ober banfrott fet - - ba brach ibr Berg. Goon bisber batte fie einen fdweren Ramuf beftanben: bem Bater mit ihrem Gelbe gu belfen? ober ber auten, armen Famille? und - hatte fle gebacht - wer bie Ehte ber Seinen bewahrt, ber bilft ihnen ja am beften! Die taufend Ducaten batten fie beiß gemacht, in bem Stridbeutel, in welchem fie biefelben, ber Sicherheit wegen, bei fich trug; jeht - ba nun boch Alles gefcheben mar - midelte fie ben Beutel mit bein Golbe in Die Serviette, und legte fie beim Auffteben unvermerkt und unbermuthet mit auf ben Tifth. Die Wittme fab ihre Berftorung, ihte Rtantbeit, und bat fie, bei ibr zu bleiben! einige Tage, nut eine Nacht! Aber Silva ließ fich nicht halten; benn bie Boft gebe fogleich. Go fchieb fie benn mit bem halbschlafenen fleinen Cornellus; ebel, bas beißt ftart in ber Geele, boch frank gum Sobe.

Auf ber endlich, endlich erreichten letzen Station fuhr sie ganz allein im ordinären Postwagen, den sie mit einem "das walte Gott!" bestieg. Der Schirrmeister, den sie gebeten, am Morgen vor ihres Vaters Hause zu halten, saß in der schönen, mondhelen Malnacht draußen beim Schwager. So ruhte der Anabe ihr schlafend mit dem Kopfe im Schooß. Die Wachteln schingen in den wallenden Saaten, in den Gebüschen am Wasser die Nachtigallen; die Ferne schimmerte silbern. Sie horchte, als höre sie schon Glodenschlag! Sie sah, und sah, als musse seines Thurmes goldenen Knopf entdecken! Mit unendlicher Sehnsuch sah sie ben Fluß hinziehen, bessen Wasser morgen, ach, morgen an

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VI.

ihrer Mutter Grabe borüber raufchte! Laufend Gruge mintte fie bin : nur noch eine boble Sand boll Baffer batte fie gern fich aus ihm zur Labung geschöpft! - "Rur eine Racht weile, mein Beift, noch in bem Dabchen, bas gern in ihres Baters Urmen fturbe! bas er noch gern einmal-lebenbig an fein lebenbiges Berg brudte!" - Go flebte fie. Aber Schlaf überfam fie ein anberer Schlaf, als ben fie fannte, - und Mubiafeit andere Mubiafeit - bie bes Lebens. Und in bem Berfliegen-ihrer Sinne in bem Berichmelzen all ihrer Gebanten in bem Ginen größten Geban= fen, und nach und nach, und immer langfamer, und immer leifer, betete fie noch aus mehreren frommen Liebern an einander gereihte Berfe: "Wer nur mit feinem Gott berreifet, ber findet immer Bahn gemacht - bie Welt hat fich zur Ruh gemacht, thu, Seel', mas bir gebühret: Tritt an bie Simmelsthur, und bring ein Lieb berfür - - Gott Lob, auch biefe Reif ift gludlich nun bollendet, bir fag' ich herzlich Dank - - Und weil ich noch vor mir hab' eine fchwere Reise ins rechte Baterland .- Dieweil ber Tod nicht Ordnung halt - Gerr Gott, bu fenneft meine Tage! Du fiehft, bag ich, bein fcmaches Rind, ben Schat in fol= chen Schalen trage, die irdifch und gerbrechlich find .- Romm, brude mir bie Augen zu, boch lag mein Berze machen! -Ihr Engel, fommt! bedt meinen Ort mit eurer Flügel= Wacht! 3ch fcblafe icon . . . boch noch ein Wort . . . Mein Bater . . . geligeng unt dem Andre im Coroon. Die Binter in ten general

Die Strafen der Stadt waren icon Morgensonnenhell, als ber Bagen vor Gerrn Warnkonigs Saufe hielt. Der Laben war auch icon auf. Wer aber heraustrat, war der neue Befiger ber Sandlung, Maria Ebler von Mannstopf. Und wahrlich, ein ebler junger Mann, der mit der größten Schonung den Ba-

11 2 1 20 1 30 ..

01

ter berlaffen, und ber Berfittlichung ber Beit folgend, ein neues Leben angefangen, bas er mit Goti und mit Silba fortzufühe ren befchloffen bis ans Enbe. Die Altenburger Dubme hatte et fich aeneigt gemacht burch allerhand mitgebrachte Beichente, bor allem aber burch bie lie bevolle Gute gegen ben alten Bruber. Er hatte ihr bas Gelb für ihr Ausgebinge wieberbezahlt, alle Soulben ihres herrn Brubers bertreten und natürlicherweise bersprochen, ben Vater und die Vaterschwester feiner, zur Braut ibm ichon zugefagten Silba tren zu berpflegen, ober auf feinem erkauften Riftergute, gang in ber Rabe ber Stabt, wohnen gu laffen. Alles, wie fie Alle wollten. - Go bachte er fein Unrecht aut zu machen - aus verfonlichem Intereffe, wie fein Vater Daus= topf gefagt, aber im Grunde aus Liebe - wie er felbft nicht fagte, nur empfand, Und batte ber alte Bater Warnfonig einen Bormund, feiner Beiftesberwirrung wegen, fo hatte Diefer unbeleidigt und ohne Rache - noch eher in bas Glud feiner mit überkommenen Tochter gewilligt.

Bor hilda nur zagte Maria noch. Darum näherte er sich jett langsam dem Wagen, furchtsam, sich ihr in des Vaters hause zu zeigen! Er sah sie — aber hilda sah ihn nicht an. Er war blaß wie Schnee — aber sie war todt. Er rief alle heiligen an, ans Gewohnheit, ob er gleich ihr zu Liebe auch übergetreten war. Sie blieb stumm, ohne Gruß, ohne Nismuth, ohne Klage noch Freude; sie war in die Reihen der Engel getreten Aur eine reuige, aber nun sest zum Guten entschlossen Seele kann seinen Schnerz ermessen. Aber es war so! Es blieb so, so lange er hinstarrte. So nahm er es denn als rührende Strafe, als himmlische Prüsung vom himmlischen Vater mit frommer Seele aus. Er nahm den fremden, noch schlasenden Knaben von

Hilda's Kuffen und eilte mit ihm hinauf. Und die Todte trug Water Beit und Bruder Bock, die er aus Gute bei sich zu behalten versprochen, schweigend ins Haus. Der redliche Elendshaut, der Buchdruckergefell geworden, kam außer sich vor Schwerz herbei, und mit seiner Husse, der bas schöne, heimlich geliebte Haupt in seinen zitternden Sänden hielt, trugen sie Silba hinauf in ihr Zimmer. Und der Zeisig flog ihr entgegen, und schwirzte über ihr, als sie da lag, als treues Kind, als liebende Tochter. Denn so schien Bater erft recht zu lieben.

Und fo betrachtete es auch ber munberliche alte Warnfonig. Er ging leife bingu, indeg bie Schwefter binter ihm ftebend in Das weiße Tuch weinte - er brebte bas ichwarze Rappchen wieber auf bem Ropfe, und fah erft lange, lange, immer lächelnber - bann freute er fich, bag er wieber feurig und jung; wie ber= flart, ausfah. Bulest aber fprach er bebenflich: "Es mare mir aber boch lieb, meine Tochter, meine Tochter, wenn Du nicht Dein Lefen verlernt hätteft! 3ch habe Dir Bunberbinge porgulegen! Wunderbinge, ober gang natürliche Dinge bom Ronig bon Breugen; benn einem Gerechten ift bie Gerechtigfeit naturlich! Er hat Deine gange Fahrt - ins Gleis gebracht \*). Ach! gefcaben bie gerechten Dinge boch ein Jahr früher! Aber Du bift gewiß fo gut, und nimmft fie Deiner Mutter mit! Die wird fich berglich freuen! Und auch beinem mabren Bater - ich meine ben lieben Bott! Der wird fich berglich freuen! Denn ein gerechter Ronig ftellt mit einem Wort, borfchauenb und firforgend, taufend Ungerechtigfeiten und Leiben feines Bolles ab, und ber Dadbarn! Und bas Unbere, worüber fich felbft tein Teufel freuen

<sup>\*)</sup> Der Leser weiß, wie entscheidend Silba auf ben Entschluß bes Kurften in Guben eingewirft.

kann, und was ich in besonderm Paquet beinem nunmehrigen Bater mitschicken will, das wird der gute Bater abstellen, wie er das abgestellt hat, woran ich ertrunken bin, aber so geschickt, daß ich noch lebe! Mein Kind, das war eine Kunst! —"

Was der Alte aber gemeint, das ward in den Zwischentagen bis zu der Tochter Begräbniß kund. Schriftgießer, Drucker, Alle waren in besonderer Thätigkeit; und immer mit Thränen in den Augen, half der arme Bräutigam dem Vater sein Werk des sorgen. Als nun der zinnerne Sarg kam und aufgestellt war in der guten Stube, legte er statt der Hobelspäne oder Maculatur, die sechs Prachtbände von den Leiden der Zeit, und zwölf Paquete voll ungerechter, die Seele verläugnender Recensionen, erskaufte Theaterberichte und Proben von allen Miswüchsen des Lieteraturwesens und Unwesens des unvergleichlichen deutschen Volskaller Zungen, dicht gereiht in den Sarg. Die Paquete trugen die Ueberschrift, mit Dr. Brimmers Goldausschung gedruckt:

Ach Gott bom Simmel fieb barein!

Alls aber sein Madchen, weiß und schon, einen weißen Rosenkranz im Haar, auf die himmelblauseidene Decke gelegt war,
und das mude theure Haupt auf das himmelblauseidene Kissen,
da gab ihr der Bater eine von Erz gegossene vergoldete Tasel
unter den rechten Arm, darauf stand der dankbar-frohe Brief an
den himmlischen Vater:

Friedrich Wilhelm ber Dritte, König von Breugen, ber Saupt=Erlöser bes Baterlandes von frembem Druck, sicherte auch in Gottes Deutschland zuerft bie Rechte ber Schriftfteller und Berleger gegen ben Rachbruck, im Frühjahr 1828.

Als nun bie Altenburgische Muhme bie Tobte, wie barüber

froh, so ruhig und so schön: sah; nund vom Wahnstun bes Batens zwar fo ernst und seierlich, boch auch so wunderlich beladen; und als die berühmten Gurrende=Schüler eine kostkare. Moteste von Homilius leise anstimmten, da sprach sie: 1982 1983 chan die

D, wie heilig ist der Ort! in auch von der der Le.
D, wie heilig ist die Stätte! - what von wo did non Hier ist selbst des Himmels Pfort; von in namen all? Hier erschaftet Gottes Wort;
Dier erschaftet Gottes Wort;
Ach, wie heilig ist der Ort!"

=5.

"Aber, mein lieber Herr Bruder, wie kann benn Gilba beisnen Auftrag ausrichten? — Sie geht ja in die Erbe, bas liebe, liebe Kinb!"

Der Bater Warnkönig aber sprach, ihr aus bemfelben Lieve antwortenb:

"Läuft Bachans mit Begier, Seinen Jesum zu erblicken: Ach, so kann Gott Lob, auch hier Jeber sich zum Laufen schicken! Der erlanget hier sein Ziel, Welcher Christum sehen will! —"

"Und" — feste er hinzu, "der liebe Gott hat fein Serz auf Erben in weisen, gerechten Regenten, und feine Augen in jebem vernünftigen Menschen — auch einst in der Zukunft; die werden schon lesen! Kinder, nun fort! Darauf hat der himmel schon lange gewartet!"

Und unter fanften Gefängen ward die ichone, lachelnde Tobte bahingetragen zu ihrer Rube an ber Seite ber Mutter, bie eberne Tafel an ihrer Bruft.

